

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





HARVARD · COLLEGE · LIBRARY

GIFT · OF

DANIEL · B · FEARING

CLASS · OF · 1882 · · · · A · M · 1911

OF · NEWPORT

- 1915 ·

THIS BOOK IS NOT TO BE · SOLD · OR · EXCHANGED

|  |  | : |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

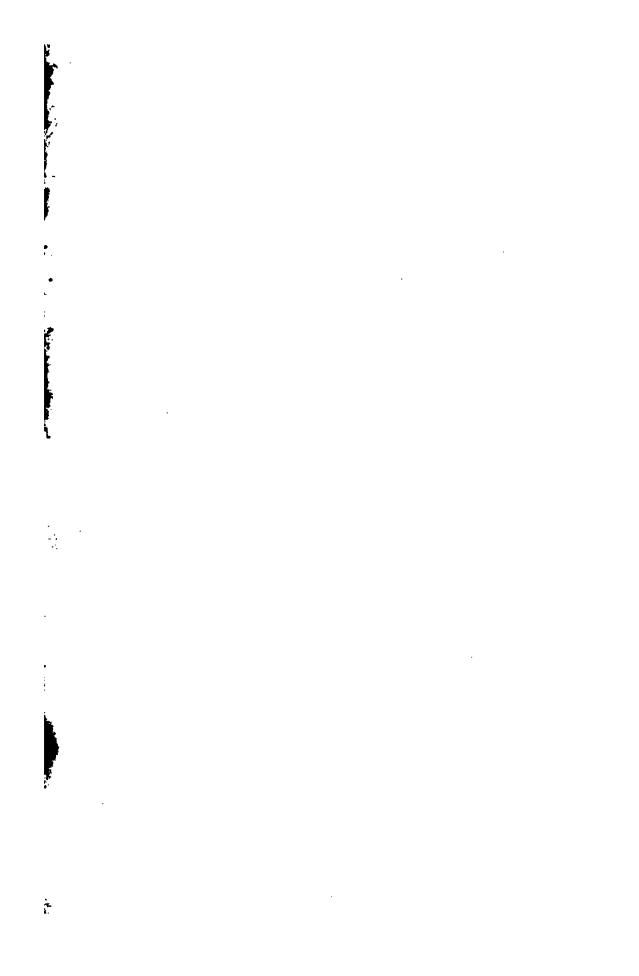

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

F 6654.115

HARVARD COI 1 FGE LIBRARY G!F. GF DANIEL L., FEARING 30 JUNE 1915

# INHALT.

|                  |                                                                                                                                           | Seite |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort          |                                                                                                                                           |       |
| Einleitung       |                                                                                                                                           | •     |
| I. Stand der     |                                                                                                                                           |       |
| a) Das adı       | riatische Meer                                                                                                                            | XX    |
| b) Die Bin       | nengewässer                                                                                                                               | XXX   |
| II. Fischarte:   | n der Gewässer Oesterreichs:                                                                                                              |       |
|                  | che                                                                                                                                       |       |
| b) Süsswa        | sserfische                                                                                                                                | XLI   |
| III. Fischere    | i:                                                                                                                                        |       |
| , ,              | cherei                                                                                                                                    |       |
| •                | sserfischerei                                                                                                                             |       |
| IV. Künstlich    | ne Fischzucht                                                                                                                             | LXXI  |
| V. Fischerei-    | Gesetzgebung                                                                                                                              | X     |
| Detailberichte:  |                                                                                                                                           |       |
| A. Seefscherei . |                                                                                                                                           |       |
| B. Süsswasserfis | cherei:                                                                                                                                   |       |
| Oesterreic       | h unter der Enns                                                                                                                          |       |
|                  | h ob der Enns                                                                                                                             |       |
| •                |                                                                                                                                           |       |
|                  | k                                                                                                                                         |       |
|                  |                                                                                                                                           | •     |
| Krain            | Trinatan Cakint                                                                                                                           |       |
| Küstenland       | Triester Gebiet                                                                                                                           |       |
| Musteman         | latrien                                                                                                                                   | _     |
| Tirol            |                                                                                                                                           |       |
|                  |                                                                                                                                           |       |
|                  | ·<br>                                                                                                                                     |       |
| Mähren           |                                                                                                                                           | . 8   |
|                  |                                                                                                                                           |       |
|                  |                                                                                                                                           |       |
|                  |                                                                                                                                           |       |
|                  |                                                                                                                                           | 12    |
| Anhang zur Einl  |                                                                                                                                           |       |
|                  | ge der im Jahre 1872 in das allgemeine österreichisch-ungarische Zoll-                                                                    |       |
|                  | geführten Fische, nach Eintrittsgränzen und nach Ländern, in welchen                                                                      |       |
|                  | tshandlung stattfand                                                                                                                      |       |
|                  | ge der im Jahre 1872 aus dem allgemeinen österreichisch-ungarischen<br>e ausgeführten Fische, nach den Austrittsgränzen und nach Ländern, |       |
|                  | die Zollamtshandlung stattfand                                                                                                            | . 14  |
|                  | nge der im Jahre 1872 nach Dalmatien eingeführten Fische                                                                                  |       |
|                  | nge der in den Jahren 1872 und 1871 aus Dalmatien ausgeführten                                                                            | -     |
| Fische           | •                                                                                                                                         | 14    |

# **MITTHEILUNGEN**

AUS DEM

# GEBIETE DER STATISTIK.

HERAUSGEGEBEN

VON DER

## K. K. STATISTISCHEN CENTRAL-COMMISSION.

ZWANZIGSTER JAHRGANG.

IV. HEFT.



WIEN, 1874.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

IN COMMISSION BEI CARL CERCLD'S SOEN.

# DIE NEUESTEN ERHEBUNGEN

ÜBER DIE

# ZUSTÄNDE DER FISCHEREI

IN DEN

## IM REICHSRATHE VERTRETENEN KÖNIGREICHEN UND LÄNDERN

UND

## AN DEN OESTERREICHISCH-UNGARISCHEN MEERESKÜSTEN.

BEARBEITET VON

CARL KRAFFT,

RECHNUNGS-OFFICIAL DER K. K. DIRECTION DER ADMINISTRATIVEN STATISTIK.



WIEN, 1874.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEHEI.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SORN.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Vorwort.

Von dem im Jahre 1869 zu Haag zusammengetretenen internationalen statistischen Congresse wurde die Beschaffung einer Fischerei-Statistik beantragt, nach welchem Antrage über folgende Punkte jährliche Erhebungen veranstaltet werden sollen:

bezüglich der Seefischerei:

- 1. über das in der Seefischerei angelegte Capital;
- 2. über die Grösse der Ausbeute der Seefischerei:
- 3. über den Handel mit Producten der Seefischerei:
- 4. über die Seefischerei-Gesetzgebung:

bezüglich der Süsswasser-Fischerei:

- 1. über die Arten der Fische, auf welche sich die Fischerei erstreckt:
- 2. über die zur Süsswasser-Fischerei dienenden Werkzeuge und Geräthe;
- 3. über die Durchschnittspreise dieser Werkzeuge und Geräthe;
- 4. über die Jahreszeit, zu welcher die Fischerei der einzelnen Fischgattungen ausgeübt wird;
  - 5. über die Anzahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen, und
- 6. über die jährliche Ausbeute aus der Fischerei nach den einzelnen Fischgattungen und über den mittleren Preis derselben im frischen oder conservirten Zustande.

Die statistische Central-Commission hat diese Anträge in Berathung gezogen und die von einem Special-Comité diessfalls empfohlene Erhebungsweise in der Sitzung vom 5. Februar 1870 zum Beschlusse erhoben, die in Betreff der Süsswasser-Fischerei gestellten Fragepunkte aber noch dahin ergänzt, dass die statistischen Erhebungen auch:

- 7. über die Erfolge der künstlichen Fischzucht zur Vermehrung des Fischstandes in den Gewässern:
- 8. über das Verhältniss der thatsächlich üblichen Fangzeit der Süsswasser-Fische zur gesetzlich vorgeschriebenen Fangzeit derselben, und
- 9. über den Stand der Fischwässer,

ausgedehnt werden sollen.

Zu diesem Zwecke wendete sich die statistische Central-Commission an die k. k. Ministerien für Ackerbau, Handel und Finanzen, um die Erhebungen statistischer Daten über obbezogene Punkte bezüglich der Süsswasser-Fischerei durch die landwirthschaftlichen Gesellschaften und ihre Bezirks-Vereine, bezüglich der

Seefischerei durch die Seebehörde und ihre Hafenorgane, und bezüglich des Standes der Süsswässer im Allgemeinen, sowie bezüglich der Süsswasser-Fischerei in den aerarischen Gewässern durch die Finanz-Behörden und durch die Verwaltungen der Staats-Domänen vornehmen zu lassen. Zur thunlichsten Förderung dieser Arbeiten wurde auch die Unterstützung der politischen Landes- und Bezirksbehörden in Anspruch genommen. Bei allen diesen Bemühungen gelang es jedoch für diessmal nicht, ein getreues Bild der Fischereizustände in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern zu gewinnen, da es die erste diessfällige Erhebung war und die mit der Fischerei Beschäftigten bisher aus diesem Grunde keine Veranlassung hatten, hierüber Vormerkungen zu führen, in sehr vielen Fällen aber auch die landwirthschaftlichen Bezirksvereine sich theilnahmslos verhielten.

Das k. k. Handels-Mnisterium hat aber auch das k. ungarische Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel ersucht, durch die Seebehörde in Fiume dieselben Erhebungen vornehmen zu lassen, welchem Ersuchen das genannte k. ungarische Ministerium mit grosser Zuvorkommenheit entsprochen und die bezüglichen Resultate dem k. k. Handels-Ministerium zur beliebigen Verfügung gestellt hat. Es war demnach der statistischen Central-Commission ermöglicht, diese Erhebungen der k. ungarischen Seehehörde auch in die vorliegende Zusammenstellung aufzunehmen, was um so erfreulicher ist, als sich die Ergebnisse des auswärtigen Fischhandels ohnehin nur für das ganze österreichisch-ungarische gemeinsame Zollgebiet in verlässlicher Weise beurtheilen lassen.

Hinsichtlich der Seefischerei fanden sich der eigenthümlichen Verhältnisse wegen die Seebehörden in Triest und Fiume veranlasst, eigene Entwürfe zur Seefischerei-Statistik zu unterbreiten, welche der statistischen Central-Commission zur Begutachtung übermittelt und von derselben im Allgemeinen gutgeheissen wurden Darnach wurde das Beobachtungsjahr vom 23. April eines Jahres bis zum 22. April des folgenden Jahres festgesetzt und wird das bezügliche Schema in Zukunst der Hauptsache nach folgende Puncte umfassen:

- 1. Zahl und Qualität der Fischerboote;
- 2. Werth eines einzelnen Bootes in neuem Zustande je nach seiner Qualität;
- 3. Durchschnittliche Dienstzeit der Boote;
- 4. Gesammtwerth der Boote mit Rücksicht auf deren Dienstzeit;
- 5. Werth der einzelnen Ausrüstungs-Gegenstände, inshesondere der Netze im neuen Zustande, deren Zahl und Dauer;
  - 6. Werth der in Verwendung befindlichen Netze;
  - 7. Bemannung der einzelnen Boote:
  - 8. Lohn und sonstige Entschädigung der Bemannung;
  - 9. jährliche Reparaturskosten durchschnittlich per Boot und Netz;
  - 10. Zahl der Arbeitstage im Beobachtungsjahre;
  - 11. Fang eines einzelnen Bootes je nach der Gattung;
  - 12. Verkaufspreis der einzelnen Producte am Absischungsorte;

- 13. Quantitäten der Ausbeute nach den Hauptgattungen der Producte.
- Dieses Schema vervollständigte die statistische Central-Commission dahin, dass:
- ad 10. die Zahl der Arbeitstage und
- ad 13. die Menge der Ausbeute

für die Sommer- und Winter-Campagne getrennt nachgewiesen werde. Endlich empfahl die statistische Central-Commission eine einmalige Erhebung über die Arten, über die Fang- und Laichzeit der Fische, auf welche sich die Fischerei im adriatischen Meere erstreckt, weil bezüglich der Süsswasser-Fischerei eine ähnliche Erhebung mit Erfolg eingeleitet wurde und die Kenntniss der zum Genusse der Bevölkerung gelangenden Seefische das gleiche Interesse beansprucht.

Was die Statistik der Süsswässer betrifft, die nicht nur für die Fischerei, sondern auch für andere Erwerbszweige von grosser Wichtigkeit ist und sich daher nicht nur auf die Nachweisung des Umfanges der Gewässer beschränken, sondern auch auf die Charakteristik derselben ausdehnen sollte, so war der Zeitpunkt dieser Erhebungen, welche zur Ergänzung der Statistik der Süsswasser-Fischerei unerlässlich sind, sehr ungünstig, weil derzeit die Katastral-Operate zum Zwecke der Grundsteuer-Regulirung bei den Bezirks-Schätzungs-Commissionen in Verwendung sind und es im Allgemeinen mit zu grossen Kosten verbunden gewesen wäre, die nöthigen Daten daraus zu sammeln. Ungeachtet dessen wurden von einigen Finanz-Landes-Behörden, wie bei den länderweisen Berichten ersichtlich ist, Nachweisungen über den Stand der Gewässer geliefert, und die statistische Central-Commission wird nicht säumen, die Vervollkommnung dieses wichtigen Theiles der Fischerei-Statistik ehemöglichst zu bewerkstelligen.

Wenn auch nach dem Vorausgeschickten die vorliegende Arbeit nur eine unvollständige sein konnte, so erschien doch die Veröffentlichung derselben nothwendig, weil einestheils die Bereitwilligkeit der statistischen Central-Commission, die Beschlüsse des internationalen statistischen Congresses auszuführen, neuerlich constatirt werden wollte, anderntheils aber auch in den aus einzelnen Ländern eingelangten Berichten schätzenswerthe Aufklärungen üher die Verhältnisse der Süsswasser-Fischerei enthalten sind, zumal eine Zusammenstellung und Veröffentlichung der in den "Ausweisen über den auswärtigen Handel der österreichisch-ungarischen Monarchie" enthaltenen Ergebnisse des Fischhandels auch einige Anhaltspunkte zur Beurtheilung der namentlich in der Seefischerei seit einer Reihe von Jahren vollzogenen Wandlungen zu bieten geeignet ist. Zudem ist zu erwarten, dass die Veröffentlichung der ersten Erhebungen über die Fischerei die hierzu berusenen Organe in jenen Ländern, aus welchen nur sehr unvollständige Materialien für die vorliegende Arbeit eingelangt sind, zu einer thatkräftigeren Antheilnahme bei den künftigen Erhebungen anregen dürfte, wie diess schon wiederholt bei anderen neu eingeleiteten statistischen Erhebungen beobachtet worden ist.

Demnach erscheinen in der nachstehenden Einleitung die Ergehnisse des Fischhandels mit dem Auslande in den letzten 40 Jahren, und nebst mehreren bezüglich der seit vielen Jahren beobachteten Abnahme des mittleren Wasserstandes der mitteleuropäischen Ströme bekannt gewordenen Daten, die in den eingesendeten Berichten enthaltenen hauptsächlichsten Angaben besprochen; dieser Einleitung folgen, nach Ländern gereiht, möglichst wortgetreu die einzelnen Berichte jener Organe, welche Mittheilungen über die Fischerei anher gelangen liessen.

Dass die in diesem Hefte enthaltenen Mittheilungen so spät zur Veröffentlichung kommen, ist nur der säumigen Einsendung der Berichte aus einigen Ländern zuzuschreiben, indem zwei Berichte erst kurz vor der Drucklegung der statistischen Central-Commission zugekommen sind.

# Einleitung.

Das Fleisch der meisten Fischarten ist zart, schmackhaft und leicht verdaulich, gibt dem Menschen einen gesunden und kräftigen Nahrungsstoff ab und stand daher schon in den ältesten Zeiten bei den meisten Völkern als Nahrungsmittel in hohem Ansehen. In den älteren Zeiten, in welchen die Bevölkerung auf dem europäischen Continente noch eine viel geringere war, hätte es kaum der Fischzucht bedurft, um den natürlichen Fischreichthum der freien Gewässer aufrecht zu erhalten, und dennoch wurden Fische gezüchtet, um ihre Zahl zu vermehren und durch zweckmässige Ernährung und Behandlung der Fische ihr Fleisch zu verbessern. Bei den Römern war namentlich in der Kaiserzeit dieser Wirthschaftszweig zur höchsten Stufe der Ausbildung gediehen; man züchtete und mästete sowohl Süsswasser- als Meerfische in grossen geschlossenen Becken. Später war es die Kirche, welche die Fischzucht förderte, indem sie der Fische als Fastenspeise bedurfte. In neuerer Zeit wurde aber die Fischzucht, ungeachtet mit der Zunahme der Bevölkerung auch die Zunahme der Bedürfnisse wächst, arg vernachlässigt, was namentlich von den Meerfischen gilt, mit deren Zucht man sich nur in seltenen Fällen mehr beschäftigt.

Liest man die Werke selbst der jüngeren Ichthyologen, so muss man über den Fischreichthum der europäischen Süsswässer, welchen dieselben noch zu Anfang dieses Jahrhundertes aufzuweisen hatten, und über die Grösse staunen, welche so mancherlei Fischarten früher erreichten. Früher waren die Ströme Oesterreich-Ungarns noch mit verschiedenen Störarten, welche aus dem schwarzen und adriatischen Meere, der Ost- und Nordsee kamen, bevölkert. So ist in dem Werke "Die Süsswasserfische der österreichischen Monarchie 1858" von Heckel und Kner zu lesen, dass zu Marsigli's Zeit 1) die Störe in unseren Strömen, namentlich in der Donau, so zahlreich vertreten waren, dass ihr Fang von der unteren Donau bis nach Komorn herauf alljährlich Ungarn bedeutenden Gewinn brachte und Exemplare von 700 bis 800 Pfund nicht zu den Seltenheiten gehörten, manche sogar im Gewichte von 1.400 bis 1.600 Pfund gefangen wurden. Auch noch vor 40 Jahren waren verschiedene Störarten in der Donau so häufig, dass an manchen Markttagen auch 10 bis 15 Stücke derselben von 200 bis 400, selten aber von blos 100 Pfund ausgeboten wurden. Derzeit sind diese Fische nicht nur überhaupt selten, sondern kommen auch dann blos in kleineren Exemplaren vor. Erstaunlich ist das Gewicht, bis zu welchem ein Hausen, der grösste unter allen Süsswasserfischen, heranwachsen kann; so wurde nach Pallas im Jahre 1769 ein Hausenweibehen gefangen, das 2800 Pfund und dessen Rogen allein 800 Pfund wog. In früheren Zeiten zog

<sup>1)</sup> Marsigli wurde im Jahre 1658 geboren und starb im Jahre 1730.

der Hausen viel häufiger und schaarenweise bis nach Oesterreich, woselbst sein Fang stark betrieben wurde; jetzt verliert er sich höchst selten über Pressburg herauf. Im Süden Ungarns sollen aber noch öfter Stücke von 800 bis 900, selbst von 1200 bis 1500 Pfund Gewicht gefangen werden. Nach derselben Quelle sollen auch die übrigen edlen Fischarten in den Süsswässern Oesterreich-Ungarns ein Gewicht erreicht haben, welches gegenüber den thatsächlichen Verhältnissen der Gegenwart fast märchenhaft erscheint. So sollen noch in den Fünfzigerjahren oder kurz vorher Huchen im Gewichte von 100 Pfund, Lachse im Gewichte von 40 bis 60, selbst bis zu 80 Pfund, Lachsforellen im Gewichte von 50 bis 65 Pfund, Maiforellen im Gewichte von 30 bis 40 Pfund, sogar Salblinge mit 18 bis 20 Pfund vorgekommen sein und im Jahre 1851 wurde aus der Fischa bei Wiener-Neustadt eine Forelle von 35" Länge, 9" Höhe und 22 Pfund Gewicht gefangen. Auch minder edle Fischarten erreichten ein erstaunliches Gewicht; so der Wels, welcher, nebenbei bemerkt, nach dem Hausen der grösste Süsswasserfisch Europasist, 400-500 Pfund, der Hecht 40 bis 48 Pfund. Nach Bloch ist im Jahre 1711 zu Bischofhausen bei Frankfurt an der Oder ein Karpfen gefangen worden, welcher 23/4 Ellen lang, 1 Elle breit und 70 Pfund schwer gewesen sein soll. — Bei dieser erreichbaren Grösse unserer besten Fischarten kann man berechnen, welche reichliche Menge guter Nahrungsstoffe bei rationeller Bewirthschaftung aus unseren Süsswässern allein schon gewonnen werden könnte, zumal wenn man bedenkt, wie stark sich die Fische unter günstigeren Verhältnissen vermehren. Wie traurig steht es jetzt aber um die Bevölkerung unserer Süsswässer!

Die seit Beginn der Eisenbahn-Aera zahlreich entstandenen und meist in der Nähe von Bächen oder Flüssen angelegten Fabriken, aus welchen die schädlichen Abflüsse in die Gewässer eingeleitet werden, ohne dass früher die schädlichen Stoffe in eigens dazu zu errichtenden Bassins abgelagert würden, die Ableitung der Faecalmassen und der Kohlengrubenwässer in die Flüsse, die vielfache Benützung von Bächen und Flüssen zu Holzschwemmen, die Flachsrösten, sowie die Dampfschifffahrt werden als Ursachen der Entvölkerung der Süsswässer bezeichnet. Die seit Beginn der Dreissigerjahre auf der Donau, später auch auf anderen Strömen und auf den grösseren Seen Oesterreichs eingeführte Dampfschifffahrt wirkte auf den in diesen Gewässern abgesetzten Laich, sowie auf die junge Brut sehr nachtheilig ein. Zu den vielen Feinden, welche die Fische überdiess noch im Thierreiche zählen, gesellt sich endlich der Mensch in ganz besonderer Weise durch die Vervollkommnung der Fangmethoden, wodurch viele Süsswasser- und Seesische noch vor Erlangung ihrer Geschlechtsreife vertilgt werden. Als eine Hauptursache der raschen Verminderung Sowohl der Meer- als Süsswasserfische ist hierbei der Umstand zu betrachten, dass unter den Fischen eben zur Laichzeit die meisten Verheerungen angerichtet werden, durch welche unvernünstige Ausbeutung viele Milliarden von Fischeiern vernichtet werden, bevor sie noch zur Befruchtung gelangen. Bedenkt man, dass die meisten edleren Fischarten zu den Raubsischen zählen und die schwächeren Bewohner ihres Elementes verschlingen, so wäre es vielmehr zu verwundern, dass unter so bewandten Verhältnissen unsere Fischwässer nicht schon gänzlich verödet sind, wenn nicht die natürliche Vermehrung der Fische so gross wäre,

So z. B. wiegt der Rogen eines erwachsenen Hausens gegen 200 Pfund; da 5 Eier einen Gran geben, so enthält ein Hausen-Rogener oft über 6,000.000 Eier. Von einem Karpfen-, Barsch- und Schleien-Rogener wird der Eierstock auf je 300.000 Eier berechnet; im Rogen einer Brachse wurden 137.000 Eier gezählt; der Aalrutten-Rogener enthält 100.000 Eier, ein 1pfündiger Seelachs schon 1.000, ein 9pfündiger 6.000 und ein 22½ pfündiger Seelachs 11.000 Eier etc.

Bei dieser grossen Fruchtbarkeit der Fische ist es ausser Zweisel, dass unter strenger Handbabung eines guten Fischereigesetzes unsere verödeten freien Süsswässer wieder reichlich bevölkert werden könnten. Die letzte Fischerei-Ordnung in Oesterreich datirt vom Jahre 1682, die von Ferdinand III. vorzüglich für Oesterreich ob der Enns erlassen worden ist, aber selbst dort, wie aus dem nachfolgenden Landesberichte hervorgeht, schon lange nicht mehr beachtet wird, da auch in diesem Berichte, wie in den Berichten für alle übrigen Länder Oesterreichs, die gleiche Klage über die schonungslose Ausrottung der Fische erhoben wird.

Bei der stetigen Vermehrung der Menschen sollte aber auf eine so reichliche Nahrungsquelle, wie die Gewässer geboten haben und wieder bieten könnten, ohne dass grosse Opfer hiermit verbunden wären, nicht verzichtet werden. Auch in Grossbritannien und Frankreich war noch vor einigen Decennien die Süsswasserfischerei so sehr im Verfall, dass sich die Regierungen dieser beiden Staaten veranlasst sahen, die Versuche zur Bevölkerung der Gewässer in jeder Weise zu unterstützen und zu befördern, und ihre Bemühungen lohnten sich reichlich, da ehemals ganz verödete Süsswässer unter dem gesetzlichen Schutze wieder reichlich besetzt werden konnten und die Flussfischerei in beiden Staaten bereits einen bedeutenden Ertrag abwirft.

In Deutschland gab die Besitzveränderung der grossartigen Fischzuchtanstalt in Hüningen neuerdings Anlass zur Hebung der Fischzucht. Durch die Initiative der preussischen Regierung wurden von Seite des Ober-Präsidiums von Elsass und Lothringen für die Winter-Campagne 1871/72 600.000 Lachseier in gemeinnütziger Weise unentgeltlich privaten Fischzuchtanstalten zur Verfügung gestellt, welche die Verpflichtung übernahmen, die Ausbrütung unentgeltlich zu besorgen und dann die Jungfischehen ins Freie zu lassen. Von Seite der österreichischen Regierung blieb die Bedeutung dieses volkswirthschaftlichen Zweiges auch nicht unbeachtet. Im Jahre 1862 wurde Dr. Raphael Molin vom k. k. Ministerium für Handel und Volkswirthschaft beauftragt, eine Reise nach Frankreich und nach dem westlichen Deutschland zu unternehmen, um sich daselbst über den Fortschritt in der künstlichen Zucht der nutzbaren Wasserthiere wissenschaftlich und praktisch zu informiren. Molin erstattete über die gesammelten Ersahrungen einen umfassenden Bericht in dem von demselben verfassten Werke "Die rationelle Zucht der Süsswasserfische und einiger in der Volkswirthschaft wichtiger Wasserthiere, Wien 1864" der Oeffentlichkeit übergeben wurde. Hierdurch wurde wieder die Aufmerksamkeit des Publikums auf diesen Zweig der Volkswirthschaft gelenkt, und es mehrten sich in Oesterreich die Anstalten für künstliche Fischzucht, um guten Nachwuchs zur Besetzung der offenen Gewässer zu erzielen. Doch müssen alle derartigen Bemühungen schliesslich erfolglos bleiben, so lange die Fischerei nicht unter gesetzlichen Schutz gestellt wird.

Uebersieht man die Ergebnisse des auswärtigen Handels des österreichisch-ungarischen Zollgebietes mit Fischen für mehrere Decennien, so lässt sich schon aus diesen Daten die stetige Verminderung des Fischstandes unserer Gewässer wahrnehmen.

Die Menge der ein- und ausgeführten Fische betrug:

im österreichisch-ungarischen Zollgebiete einschliesslich Venetiens und der Lombardie:

|                          |                                                   | Einfuhr   | Ausfuhr  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                          |                                                   | Zoll-Ce   |          |
| im Durchschnitte         | ( 1831 bis 1840 .                                 | 153.872   | . 13.001 |
| der John                 | 1841 " 1850 .                                     | . 149.539 | . 11.095 |
| dei banie                | 1831 bis 1840 .<br>1841 , 1850 .<br>1851 , 1858 . | . 197.704 | . 10.541 |
| einschliesslich der Lomb |                                                   |           |          |
|                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |           | . 11.118 |
| mit Ausschluss der Lom   |                                                   |           |          |
| im Jahre 1860 .          |                                                   | 117.899   | . 10.974 |
| mit Ausschluss der Lon   |                                                   |           |          |
| auch Venetier            | 18:                                               |           |          |
| im Jahre 1861 .          |                                                   | . 131.455 | . 8.449  |
| , , 1862.                |                                                   | . 151.494 | . 7.679  |
| " " 1863 .               |                                                   | 159,349   | . 7.033  |
| " " 1864 <b>.</b>        |                                                   | . 158.724 | . 10.448 |
| , , 1865.                |                                                   | . 147.873 | . 9.550  |
| ***                      |                                                   |           |          |
|                          |                                                   |           |          |
|                          |                                                   |           |          |
| ** **                    | • • • • • • • •                                   |           |          |
| ••                       | • • • • • • • •                                   |           |          |
|                          | · · · · · · · ·                                   |           |          |
| " " 1872 .               |                                                   | . 240.103 | . 6.397  |

Darnach hat ungeachtet des inzwischen eingetretenen Abfalles der Lombardie und Venetiens, welche Länder nach der Zählung vom Jahre 1857 eine Bevölkerung von 5,041.595 Köpfen hatten, die Einfuhr an Fischen im Jahre 1872 gegenüber dem Jahresdurchschnitte der Dreissigerjahre um 86.231 Centner oder um 56 Percent, gegenüber dem Jahresdurchschnitte der Vierzigerjahre um 90.564 Centner oder um 61 Percent zugenommen. Um jedoch eine verlässlichere Vergleichung mit den Ergebnissen des Jahres 1872 anstellen zu können, für welches Jahr die nach der Lombardie und Venedig und nach Istrien eingeführten Mengen in denselben

<sup>1)</sup> Istrien wurde im Jahre 1861 als Zollausschluss erklärt, seit welchem Jahre für dieses Gebiet keine zollämtlichen Waarenvormerkungen mehr stattfinden.

nicht enthalten sind, erscheint es angezeigt, die Ergebnisse des Jahres 1872°) gegenüher solchen aus früheren Jahren nach Gränzen gegliedert darzustellen, um die Ausscheidung der in den Jahren vor 1859 nach der Lombardie und nach Venedig, sowie nach Istrien eingeführten Mengen ermöglichen zu können. Demnach betrug die Menge der eingeführten Fische:

|                                | ī         | m Jahre   |           | Differ          | enz im Ja       | hre 1872 g      | gegen          |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ueber die Eintritts-<br>gränze | 1872      | 1851      | 1841      | 1851            | 1841            | 1851            | 1841           |
|                                |           | Zol       | l-Centi   | ner             |                 | in Pe           | rcent          |
| Süddeutschland                 | 13.406    | 803       |           |                 |                 |                 | +2.308-1       |
| Sachsen                        | 44.716    | 10.615    |           |                 |                 |                 | + 651.0        |
| Preussen                       | 121.701   | 26.310    | 12.087    | + 95.391        | +109.614        | + 362∙6         | + 906.9        |
| Deutsches Reich                | 179.823   | 37.728    | 18.555    | +142.095        | +161.268        | + 376.6         | + 869·1        |
| Russland                       | 10.612    | 4.473     | 5.776     | + 6.139         | + 4.836         | + 137.2         | + 83.7         |
| Tűrkei                         | 17.438    | 6.105     |           |                 |                 | + 185.6         |                |
| Schweiz                        | 24        | 171       | 30        | 147             | 6               | — 8 <b>5</b> ·9 | <b>2</b> 0·0   |
| Triest                         | 18.926    | 7.745     | 14.363    | + 11.181        | + 4.563         | + 144.4         | + 31.8         |
| Summe .                        | 47.000    | 18.494    | 30.910    | + 28.506        | + 16.090        | + 154.1         | + 52.1         |
| Zusammen .                     | 226.823   | 56.222    | 49.465    | +170.601        | +177.358        | + 303.4         | + 358.6        |
| Italien (Landgränze)           | 10.602    | 34.024    | 31.494    | _ 23.422        | _ 20.892        | <b>68.8</b>     | <b>— 66·4</b>  |
| Venedig                        |           | 89.573    | 63.473    | <b>— 89.573</b> | - 63.473        | _ 100.0         | _ 100.0        |
| Andere österreichisch-         |           |           |           | i               |                 |                 |                |
| ungarische und vene-           |           |           |           | İ               |                 |                 |                |
| tianische Häfen                | 1) 2.678  | 2) 14.194 | 2) 20.864 | 11.516          | <b> 18.18</b> 6 | 81·1            | <b>— 87·2</b>  |
| Summe .                        | 13.280    | 137.791   | 115.831   | _124.511        | _102.551        | <b>— 90·4</b>   | _ 88· <b>5</b> |
| Total -Summe .                 | 3)240.103 | 194.013   | 165.296   | + 46.090        | + 74.807        | + 23.8          | + 45.2         |
| -                              |           |           |           |                 |                 |                 |                |

Aus dieser vergleichenden Uebersicht geht hervor, dass von den vor dem Jahre 1859 über die Landesgränze Italiens eingeführten Mengen über zwei Dritttheile in der Lombardie und in Venetien verblieben, die über den Hafen von Venedig ein-

<sup>2)</sup> Einsehlieselich der über die venetianischen und istrianischen Hafen eingeführten Mengen.

<sup>3)</sup> Die hierunter nicht mitbegriffene Menge von Fluss- und Bachkrebsen, Sehnecken, Bibern, Ottern, Fröschen betrug im Jahre 1872 242 Centner (darunter aus Süddeutschland 168 Centner, aus der Sehweiz 49 Centner, aus Sachsen 21 Centner und ans Italien 4 Centner) und jene der Muscheln und Schalthiere aus der See betrug 983 Centner (davon sind über die Gränze von Süddeutschland 452 Centner, über Sachsen 316 Centner, über Triest 162 Centner, über Italien 20 Centner, über Fiume 17 Centner und über die Gränze Sachsens 16 Centner eingefährt worden).

<sup>\*)</sup> Eine detaillirte Uebersicht für 1872 nach Fischarten, Eintrittsgränzen und nach Ländern, in welchen die Zollamtshandlung stattfand, sowie nach den einzelnen Zollamtern, über wolche bedeutendere Mengen zur Einfuhr gelangten, siehe Tabelle I als Anhang zur Einleitung.

geführten Mengen ausschliesslich der für Tirol bestimmten Quantitäten (circa 8.000 Centner 1), welche gegenwärtig unter der Gränze "Italien" figuriren, gänzlich in der Lombardie und in Venetien consumirt wurden, endlich die über die Häfen Istriens eingeführten Mengen fast gänzlich in dem jetzigen Zollausschlusse Istrien verbraucht werden. Man wird daher nicht weit fehlgehen, wenn man die drei letzterwähnten Gränzen bei der Vergleichung ausser Acht lässt, um die eigentliche Zunahme der in das gegenwärtige österreichisch-ungarische Zollgebiet eingeführten Fischmengen richtig zu ermitteln. In dieser Weise aufgefasst hat die Einfuhr von Fischen nach dem gegenwärtigen österreichich-ungarischen Zollgebiete im Jahre 1872 gegen 1851 um 170.601 Centuer oder um 303.4 Percent, und gegen 1841 um 177.358 Centuer oder um 358.6 Percent zugenommen, wogegen die Einfuhr mit Einschluss der über Italien, über den Hafen von Venedig und über die übrigen venetianischen Häfen, sowie über die istrianischen und kroatischen Häfen eingeführten Mengen, wie die vorstehende Tabelle zeigt, im Jahre 1872 gegen 1851 nur um 23.8 Percent und gegen 1841 nur um 45.2 Percent grösser erscheint. Nach den einzelnen Gränzen betrachtet, zeigt die Einfuhr aus oder über Deutschland die grösste Zunahme; die Einfuhr aus Russland, aus der Türkei und über Triest war im Jahre 1841 grösser als im Jahre 1851, überragt aber im Jahre 1872 die Ergebnisse dieser beiden Vorjahre um ein Beträchtliches. Die bedeutende Zunahme der Einfuhr im Allgemeinen ist wohl auch der Entwicklung des österreichischungarischen Eisenbahnnetzes zuzuschreiben, doch liegt ihre Hauptursache offenbar in der Entvölkerung der einheimischen Gewässer.

In Ungarn selbst ist vor Decennien die Fischerei-Ausbeute eine so beträchtliche gewesen, dass von dort nebst einem bedeutenderen Exporte nach der Türkei namhaste Quantitäten auch nach Oesterreich gelangten, wie aus den Handelstabellen jener Jahre, in welchen Ungarn ein eigenes Zollgebiet bildete und die Verkehrsmengen für beide Reichshülften getrennt nachgewiesen wurden, ersichtlich ist. So kamen im Jahre 1831 4.692 Centner, im Jahre 1839 5.664 Centner, im Jahre 1846 5.989 Centner nach Oesterreich; im Jahre 1847 betrug die Einfuhr aus Ungarn nach Oesterreich nur mehr 4.407 Centner, im Jahre 1848 2.237 Centner, im Jahre 1849 1.061 Centner und im Jahre 1850, in welchem Jahre die Zwischenzoll-Linie aufgehoben wurde, (am 30. September, daher die Menge pro 1850 die Ergebnisse von 11 Monaten enthält, da damals die Ausweise nach dem Verwaltungsjahre, d. i. vom 1. November bis letzten October gegeben wurden) 1.449 Centner. Nach dem Verhältnisse dieser Abnahme ist zu vermuthen, dass die Einfuhr aus Ungarn gegenwärtig ganz geringfügig sein muss; denn, obwohl die Eisenbahnen in Ungarn sich jetzt nach allen Richtungen ausdehnen, dort hauptsächlich nur frische Fische versendet werden und ihr Transport jetzt wesentlich erleichtert wäre, so ist doch die Abnahme des Fischreichthums der ungarischen Binnenwässer eine bekannte Thatsache, deren Ursache neben der dort wie diesseits der Leitha geübten Raubfischerei hauptsächlich auch die Dampf-

<sup>1)</sup> Im Jabre 1872 gelangten aus Venetien und der Lombardie 7.922 ('entner nach Tirol zur Einfuhr.

schifffahrt) ist, welche rasch an Ausdehnung gewann und sich nicht nur auf die Flüsse, sondern auch auf die meisten grösseren Binnenseen erstreckt. Hierzu kommt noch, dass, um die Fahrbarkeit der Süsswässer in der vortheilhaftesten Weise auszunützen, immer grössere Schiffe vom Stapel gelassen werden, durch deren mächtigen Wellenschlag dem Fischstande, namentlieh während der Laichzeit, grosser Schaden zugefügt wird.

In Betreff der Mengen der im Jahre 1872 eingeführten verschiedenen Fischarten geben folgende Zahlen Aufschluss:

| ation general conference amount of the conference and the conference a | Zoll-Centner   |   |   | E | Percent |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---------|
| Flussfische, frische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.861.         |   |   |   | 2.5     |
| Alle anderen frischen Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.245 .        |   |   |   | 0.5     |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.106.         | • |   | • | 3.0     |
| Zubereitete Fische:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |   |   |         |
| Häringe, gesalzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160.184 .      |   |   |   | 66.7    |
| "geräuchert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.735 .        |   |   | • | 2.4     |
| Stockfische, gesalzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.355.        |   |   | • | 4.3     |
| Sardellen, zubereitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.118</b> . |   |   |   | 2.1     |
| Cospettoni, Saracche, Scoranze, gesalzen, auch geräuchert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 918.           |   |   |   | ()·4    |
| Alle übrigen zubereiteten Fische, wie: Karpfen, Hechte,<br>Schleien, Huchen, Lachse, Forellen, Hausen, Welse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |   |   |         |
| gemeine Weissfische etc. und auch andere Meerfische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.687.        |   |   | • | 21.1    |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232.997.       | • | - | • | 97.0    |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240.103.       | - | - | - | 100.0   |

Darnach entsallen von der Gesammtmenge der Einfuhr zwei Dritttheile auf gesalzene Häringe, und es gelangten, wie aus der Detailübersicht zu entnehmen ist (Tabelle I), von jenen 160.184 Centnern allein nach Galizien und nach der Bukowina 65.221 Centner oder 41 Percent zur Einfuhr. Ueberhaupt werden nach den nördlichen Ländern der Monarchie mehr gesalzene Häringe eingeführt, wogegen von den eingeführten Stockfischen und geräucherten Häringen die grössten Mengen nach den südlichen Ländern, namentlich nach Südtirol, gelangen. Bei den Italienern bilden die Stockfische eine beliehte Volksspeise, daher auch in den Jahren, in welchen die Lombardie und Venedig noch Bestandtheile Oesterreichs bildeten, die Menge der eingeführten Stockfische fast gleich oder noch grösser war, als jene der Häringe. So betrug z. B. im Jahre 1858 die Gesammtmenge der eingeführten

<sup>1)</sup> Die Dampsschiffsahrt begann auf der oberen Donau (mit dem Dampser "Franz 1." zu 60 Pserdekrast) im Jahre 1830, auf der unteren Donau im Jahre 1834. Im Jahre 1840 standen erst 17 Dampser der "Ersten k. k. priv. Donau-Dampsschiffsahrts-Gesellschaft" mit 1.458 Pserdekrast im Betriebe; gegenwärtig sind aber im Stromgebiete der Donau von dieser Gesellschaft allein schon 156 Dampser (darunter Dampser bis zu 300 Pserdekrast) mit zusammen 14.266 Pserdekrast und 574 Schleppbooten in Thätigkeit, und zwar wird die Donau in einer Strecke von 337 Meilen (Sulina-Mündung bis Donauwörth), die Theiss auf 1278 Meilen (bis Namény), die Save auf 78-8 Meilen (bis Sissek), die Drau auf 20-5 Meilen (bis Barcs), die Maros auf 12-7 Meilen (bis Arad) und die Raab auf 2-1 Meilen (bis Gönyö) besabren.

Stockfische 80.224 Centner (im Jahre 1872 nur 10.355 Centner), die Menge der gesalzenen und geräucherten Häringe aber nur 77.934 Centner (im Jahre 1872 165.919 Centner). Die Mengen der übrigen zubereiteten und zwar zumeist edleren Fischarten vertheilen sich in gleichmässigerer Weise auf alle Länder.

Nicht ohne Interesse wäre es, auch eine genaue Vergleichung der im Jahre 1872 eingeführten Mengen mit den Ergebnissen früherer Jahre nach den einzelnen Fischarten anstellen zu können, doch machen diess die seit dem Jahre 1830 mehrmals vorgekommenen Veränderungen des Zolltarifes leider unmöglich. So wurden in den Dreissigerjahren wohl die Süsswasserfische von den Meerfischen getrennt nachgewiesen, jedoch wurde bezüglich der Süsswassersische zwischen den frischen und zubereiteten Fischen keine Unterscheidung gemacht. In den Vierzigerund Fünfzigerjahren wurden zwar die frischen Meer- und Süsswasserfische von den zu bereiteten unterschieden, jedoch wurden die Meer- und Süsswasserfische vereint nachgewiesen. Während der beiden ersten Decennien bestand noch die weitere Unterabtheilung der Tarifsabtheilungen in edle und gemeine Fischarten, welche jedoch zum Theile schon seit 1852 aufhörte. Seit 1867 werden die frischen Flussfische von den übrigen Fischen, welche im frischen Zustande zur Einfuhr gelangen, getrennt nachgewiesen, wogegen bei den ed leren zubereiteten Fischen zwischen den Süsswasser- und Meerfischen keine Unterscheidung mehr stattfindet. Um sich jedoch nach dem früheren Verhältnisse der Menge der eingeführten Süsswasser- und Meerfische, sowie der edlen und gemeinen Fische einigermassen auch für die Gegenwart ein Urtheil bilden zu können, in welchem Verhältnisse annähernd die Menge der eingeführten Süsswassersische zu jener der Meerfische stehen mag und wie sich diese Menge auch nach der Qualität der Fische unterscheidet, so solgen hier die Daten nach dem Jahresdurchschnitte der vier letzten Decennien vom Jahre 1831 angefangen und nach den verschiedenen Zolltarifsabtheilungen, wie selbe im Verlaufe dieser vierzig Jahre bestanden; hiernach wurden eingeführt:

|                                                                                                                                                                               | Werth<br>pr. Zoll-Centner<br>Gulden | Menge in<br>Zoll-Centnern | Percent      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| In den Jahren 1831 bis 1840 durch-schnittlich:                                                                                                                                | -                                   |                           |              |
| Süsswasserfische: edle, lebend oder geschlachtet, frisch gesalzen, geräuchert und marinirt, als Aalfische, Lachse, Lachsforellen Lachssalmen, Aeschen, Schiele, Huchen u. dgl | 20                                  |                           | 0·3<br>. 0·0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Werth<br>pr. Zoll-Centr<br>Gulden |     | Menge in<br>Zoll-Centnern |      | Percent     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------|------|-------------|
| Barben, Scheiden, Koppen, Grundeln, Gresslinge, Weissfische u. dgl Karpfenrogen und andere gemeine Fisch-                                                                                                                                                                                             | <b>20</b> .                       |     | 8.408                     |      | <b>5</b> ·5 |
| rogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 .                              | •   | . 112                     | • .• | 0.1         |
| Süsswassersische, frisch und zubereitet.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |     | 9.081                     |      | 5.9         |
| Meerfische: edle, frisch, lebend oder geschlachtet, als: Anguille, Anguilloti, Barboni, Bissate, Boseghe, Branzini, Carpioni, Carbelle, Dentali, Granchi, Linguattole oder Sfog- lie, Lizze, Orate, Pescispada, Rombi, Scarpioni, Sporcelle, Storioni, Vanioli, Volpini u. dgl., sowie alle Gattungen |                                   |     |                           |      |             |
| Meerspinnen und Meerkrebse<br>Sardellen, Sardelloni und Acchiughe,                                                                                                                                                                                                                                    | 20 .                              |     | 547                       |      | 0.4         |
| frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 .                              | •   | 274                       |      | 0.2         |
| e dle, zubereitet, als: getrocknet, ge-<br>räuchert, gesalzen, marinirt etc<br>Hausen, dick und Sterlet, frisch, ge-                                                                                                                                                                                  | <b>30</b> .                       | •   | 3.586                     |      | 2.3         |
| räuchert oder gesalzen                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 .                              |     | 885                       |      | 0.6         |
| Hausenrogen oder Caviar                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |     | 146                       | • •  | . 0.1       |
| salzen oder marinirt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | • • | 20.433                    |      | . 13·3      |
| gemeine, zubereitet, als: getrock-<br>net, geräuchert. gesalzen, marinir<br>u. dgl                                                                                                                                                                                                                    | t<br>20 .                         |     | 28.037                    |      | . 18.2      |
| Stockfische, Flachfische, Klippfische, Häringe, Bücklinge, Rothschären oder Rundfische, Schollen oder Butten, Platteisen und Sprotten                                                                                                                                                                 | 20                                | _   | 88.406                    |      |             |
| Maarfische (frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                 |     | 3.298                     |      | . 2.2       |
| Meerfische { frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                 | ٠ . | . 141.493<br>             | • •  | . 91.9      |
| Meersische, srisch und zubereitet                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                 |     | 144.791<br>153.872        |      | . 94·1      |
| Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                 |     | 153.872                   |      | 100.0       |

|                                                                          | Werth<br>pr. Zoll-Centner<br>Gulden | Menge in<br>Zoll-Centnern | Percen      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| in den Jahren 1841 bis 1850 durc                                         | h-                                  |                           | •           |
| schnittlich :                                                            |                                     |                           |             |
| Fische und zwar:                                                         |                                     |                           |             |
| frische, sowohl lebend, als geschlach                                    | <b>)-</b>                           |                           |             |
| tet, aus dem Meere und aus süsse                                         | n                                   |                           |             |
| Wässern, dann Frösche, Biber un                                          | d                                   |                           |             |
| Ottern                                                                   | 20 .                                | . 3.768 .                 | . 2.5       |
| zubereitete, edle, aus dem Meer                                          | e                                   |                           |             |
| oder aus stissen Wässern, getrockne                                      |                                     |                           |             |
| geräuchert, in Oel eingelegt, eingesalzer                                |                                     |                           |             |
| marinirt oder auf eine andere Art zube                                   |                                     |                           |             |
| reitet, als: Aalfische, Aeschen, Dich                                    | =                                   |                           |             |
| Hausen, Lachse, Lachsforellen, Lachs                                     |                                     |                           |             |
| salmen, Pricken, Schiele, Sterlet ode                                    |                                     |                           |             |
| Störe (Storioni), dann Acciughe, Anchio                                  |                                     |                           |             |
| Anguille, Anguilloti, Barboni, Bissate                                   |                                     |                           |             |
| Boseghe, Branzini, Carpioni, Corbello                                    |                                     |                           |             |
| Dentali, Granchi, Linguattole oder Sfoglio                               | -                                   |                           |             |
| Lizze, Massiama, Naselli, Orate, Pescis                                  |                                     |                           |             |
| pada, Rombi, Sardelle, Sardelloni, Scalpe                                |                                     |                           |             |
| Scarpioni, Sporcelle, Tarantella, Tono                                   |                                     |                           |             |
| Tonina, Vanioli und Volpini, auch Hausen                                 |                                     | . 27.171 .                | . 17.8      |
| rogen (Caviar) und Bottarga                                              |                                     | . 21.111 .                | . 110       |
| zubereitete, gemeine, nicht beson<br>ders benannt, dann gesalzene, Fisch |                                     |                           |             |
| därme und aller Fischrogen mit Aus                                       |                                     |                           |             |
| nahme des Caviar und der Bottarga                                        |                                     | . 118.600 .               | . 77.8      |
| Schalthiere, nämlich: Austern und Meer                                   |                                     | . 110.000                 |             |
| muscheln, Meerspinnen, Fluss- un                                         |                                     |                           |             |
| Meerkrebse, Schildkröten, Schnecke                                       |                                     |                           |             |
| u. dgl                                                                   | <br>15                              | 2.844                     | . 1.9       |
| Fische und Schalthiere                                                   |                                     | . 152.383 .               | . 100.0     |
| In den Jahren 1851 bis 1860 durch                                        | _                                   |                           | <del></del> |
| schnittlich:                                                             | -                                   |                           |             |
|                                                                          |                                     |                           |             |
| Fische, frische, sowohl lebend, als ge                                   | _                                   |                           |             |
| schlachtet, dann frische Fluss- und                                      |                                     |                           |             |
| Bachkrebse, Schnecken, Biber, Otteri                                     |                                     | 4.928                     | . 2.7       |
| und Frösche                                                              |                                     | 7.040                     | . 4.1       |
| Aeschen, Dick, Hausen, Lachse, Lachse                                    |                                     |                           |             |
| forellen, Lachssalmen, Pricken, Schiele                                  |                                     |                           |             |
| torenen, macadominen, rijeron, Comete                                    | ,                                   |                           |             |

|                                                     | Werth<br>pr. Zoll-Centner<br>Gulden | Menge in Zoll-Centnern | Percent         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Sterlet oder Störe (Storioni), dann                 |                                     |                        | •               |
| Acciughe, Anchio, Anguille, Anguilloti,             | ,                                   |                        |                 |
| Barboni, Bissate, Boseghe, Branzini,                |                                     |                        |                 |
| Carpioni, Corbelle, Dentali, Granchi,               |                                     |                        |                 |
| Linguattole oder Stoglie, Lizze, Massi-             |                                     |                        |                 |
| ama, Naselli, Orate, Pescispada, Rombi,             |                                     |                        |                 |
| Sardelle, Sardelloni, Scalpe, Scarpioni,            |                                     |                        |                 |
| Sporcelle, Tarantella, Tono, Tonina,                |                                     |                        |                 |
| Vanioli und Volpini, auch Hausenrogen               |                                     |                        |                 |
| (Caviar) und Bottarga, dann Austern,                |                                     |                        |                 |
| Hummern, Meerspinnen, Krabben und                   |                                     |                        |                 |
| Schildkröten                                        | 15 .                                | . 24.083               | 13-1            |
| z u b e r e i t e t e, g e m e i n e, aus dem Meere |                                     |                        |                 |
| und den Süsswässern, welche unter den               |                                     |                        |                 |
| Edelfischen nicht genannt sind, dann ge-            |                                     |                        |                 |
| salzene Fischdärme und aller Fischrogen             |                                     |                        |                 |
| mit Ausnahme des Caviar und der Bottarga            | 10 .                                | . 154.707              | . <b>.</b> 84·2 |
| Summe                                               |                                     | 183.718                | . 100.0         |
| In den Jahren 1861 bis 1870 durch-                  | -                                   |                        |                 |
| schnittlich:                                        |                                     |                        |                 |
| Fische, frische, sowohl lebend, als ge-             |                                     |                        |                 |
| schlachtet, aus dem Meere oder aus den              |                                     |                        |                 |
| süssen Wässern                                      | 20 .                                | 4.253                  | . 2.9           |
| zubereitete, und zwar:                              | •                                   |                        |                 |
| Häringe gesalzen und geräuchert                     | 7.                                  | 85.939                 | . 59.1          |
| Stockfische, Cospettoni, Saracche, Sco-             | • •                                 |                        |                 |
| ranze, gesalzen                                     | 6.                                  | 24,296                 | . 16.7          |
| Weissfische, gemeine, getrocknete, bei              | •                                   | . 21,300               |                 |
| der Einfuhr aus Russland                            | 5                                   | 4.759                  | 3.3             |
| alle übrigen nicht besonders benannten              | •                                   | 2.100                  |                 |
| zubereiteten Fische aus dem Meere oder              |                                     |                        |                 |
| aus süssen Wässern                                  | 30 .                                | 24.763                 | . 17-1          |
| Schalthiere, dann Biber, Ottern, Frösche etc.       | 15 .                                | 1.322                  |                 |
|                                                     | _                                   | 145.332                | . 100.0         |
| Summe                                               | • •                                 | . 145.332              | . 100.0         |

Im Durchschnitte der Dreissigerjahre belief sich demnach die Menge der eingeführten frischen und zubereiteten Süsswasserfische aut 9.081 Centner oder auf eirca 6 Percent der Gesammtmenge. Dieses Verhältniss dürfte sich ungeachtet der seither sehr verbesserten Communications-Verhältnisse kaum geändert haben, wenn man bedenkt, dass auch in den Nachbar-Staaten Klagen über die Verarmung der Süsswässer laut werden und die allenfalls jetzt stärker betriebene Teichzucht die Verminderung der Fischmenge in den freien Gewässern nicht aufwiegen kann.

In demselben Decennium wurde die Menge der frischen Meerfische von den zubereiteten getrennt nachgewiesen und betrug erstere im Durchschnitte der Dreissigerjahre jährlich 3.298 Centner oder 2.2 Percent der Gesammtmenge. In den darauffolgenden Decennien wurden aber die frischen Meerfische mit den frischen Süsswassersischen vereint nachgewiesen und bezissert sich deren Menge nach dem Durchschnitte der Vierzigerjahre jährlich mit 3.768 Centnern oder mit 2.5 Percent, in den Fünfzigerjahren jährlich mit 4.928 Centnern oder mit 2.7 Percent und im Durchschnitte der Sechzigerjahre mit 4.253 Centnern oder 2.9 Percent der Gesammtmenge, ist daher unbedeutend grösser, als es jene Menge der frischen Meerfische allein war, die in den Dreissigerjahren eingeführt wurde. Sehr zu bezweiseln ist daher. dass im Jahre 1872 an frischen Süsswassersischen allein 5.861 Centner oder 2.5 Percent eingeführt worden sein sollten, während die Menge der frischen Meerfische nur mit 1.245 Centnern oder mit 0.5 Percent nachgewiesen erscheint, welches auffallende Verhältniss der Vermuthung Raum gibt, dass es die betreffenden Zollämter mit der Unterscheidung zwischen den frischen Meer- und Süsswasserfischen, weil diese beiden Fischarten im frischen Zustande eingeführt zollfrei sind, nicht genau nehmen. Denn der grössere Theil der als Flussfische ausgewiesenen Menge betrifft unzweiselhast frische Meersische und, nach der Detailübersicht zu urtheilen. dürften von den im Jahre 1872 eingeführten frischen Fischen Süsswasserfische gewesen sein: die aus Baiern, (woselbst die Teichfischerei stark betrieben wird). nach Böhmen mit 1,332 Centnern, nach Tirol mit 744 Centnern und nach Oberösterreich mit 637 Centnern, aus Russland nach Galizien mit 914 Centnern und nach der Bukowina mit 160 Centnern, zusammen mit 3.787 Centnern eingeführten frischen Fische. Zubereitete Süsswasserfische gelangten im Jahre 1872 aus Russland nach Galizien 4.040 Centner, nach der Bukowina 243 Centner, aus Serbien und Bosnien nach Ungarn 564 Centner und aus Baiern nach Böhmen 254 Centner, zusammen 5.101 Centner. Angenommen, dass von den aus Rumänien eingeführten 15.865 Centner zubereiteter Fische ein Dritttheil Süsswassersische betraf, so liesse sich die gesammte Einfuhr von frischen und zubereiteten Süsswasserfischen im Jahre 1872 auf rund 14.000 Centner oder auf 5.8 Percent (in den Dreissigerjahren, in welchen die Meer- von den Süsswasserfischen getrennt nachgewiesen wurden, belief sich dieselbe auf 9.081 Zoll-Centner oder auf 5.9 Percent) der Gesammtmenge schätzen, während die übrigen 94 Percent ausschliesslich Meerfische gewesen sein dürften.

Im Jahre 1872 kamen die belangreichsten Mengen zur Zollamtshandlung, und zwar:

#### von den frischen Flussfischen (5.861 Ctr.):

```
637 Ctr. (aus Baiern),
in Oberösterreich . . .
" der Bukowina . . .
                       416 " (256 Ctr. aus der Moldau und 160 Ctr. aus
                               Russland);
              von den frischen Seefischen (1.245 Ctr.):
in Triest . . . . . 1.202 Ctr.;
             von den gesalzenen Häringen (160.184 Ctr.):
            . . . . 57.793 Ctr. (über Preussen 53.520 Ctr., aus Russland
in Galizien
                               4.273 Ctr.),
"Böhmen . . . . . 38.259 " (über Sachsen 30.807 Ctr., über Baiern
                               3.920 Ctr., über Preussen 3.336 Ctr., über
                               Triest 196 Ctr.).
" Ungarn . . . . . 9.369 " (über Preussen 7.272 Ctr., über Sachsen 1.227
                               Ctr., über die Walachei 623 Ctr., über Baiern
                               245 Ctr.),
" Niederösterreich . . 8.058 " (über Preussen 6.401 Ctr., über Sachsen
                               952 Ctr., über Baiern 658 Ctr.),
" der Bukowina . . . 7.424 " (im Eintritte über Preussen);
              von den geräucherten Häringen (5.735 Ctr.):
in Tirol . . . . . 2.106 Ctr. (darunter aus Italien 1.492 Ctr., aus Baiern
                               601 Ctr.).
" Triest . . . . 1.577 "
                       713 ,
                               (über Fiume),
                       650 " (darunter über Sachsen 541 Ctr. und über
                               Baiern 105 Ctr.);
            von den gesalzenen Stockfischen (10.355 Ctr.):
in Tirol . . . . . 5.042 Ctr. (darunter über Baiern 3.068 Ctr., über Italien
                                1.967 Ctr.),
" Triest . . . . . 2.087 "
"Böhmen . . . . .
                       640 "
                              (darunter über Sachsen 510 Ctr. und über
                               Baiern 103 Ctr.);
                     von den Sardellen (5.118 Ctr.):
in Niederösterreich . 2.458 Ctr. (darunter über Triest 2.415 Ctr.),
                                          " Italien 498 Ctr., über Triest
_ Tirol . . . . . .
                       937 , (
                                429 Ctr.),
```

| in Böhmen 576 Ctr. (darunter über Triest 369 Ctr., über Baie 202 Ctr.),                                                                                                                                     | rn       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "Steiermark 354 " (über Triest);                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| von den Cospettoni, Saracche und Scoranzen (918 Ctr.):                                                                                                                                                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in Tirol 385 Ctr. (aus Italien),                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ungarn 326 " (über Fiume),                                                                                                                                                                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Görz und Gradisca . 201 " (aus Italien 190 Ctr.);                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| von allen übrigen zubereiteten Fischen (50.687 Ctr.):                                                                                                                                                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in Siebenbürgen 14.191 Ctr. (darunter aus Rumänien 14.105 Ctr., üb<br>Triest 67 Ctr.),                                                                                                                      | er       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Niederösterreich 8.609 " (darunter über Sachsen 2.942 Ctr., über Triest 2.744 Ctr., über Preussen 2.558 Ctr. aus Russland 302 Ctr., über Baiern 60 Ctr.                                                    | r.,      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Galizien 5.886 " (darunter aus Russland fast ausschliesslie gemeine getrocknete Weissfische 4.040 Ct über Preussen 1.761 Ctr.),                                                                           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Böhmen 5.019 " (über Sachsen 4.267 Ctr., über Triest 439 Ctr.), aus Baiern 254 Ctr., aus Preussen 57 Ctr.),                                                                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Tirol 4.642 " (aus Italien 3.760 Ctr., über Triest 790 Ctr.                                                                                                                                               | .),      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ungarn 4.501 " (darunter über Sachsen 1.196 Ctr., über Triest 1.081 Ctr., über Preussen 733 Ctr., au Serbien und Bosnien 564 Ctr., aus der Walschei 550 Ctr., über Fiume 198 Ctr. und au Baiern 166 Ctr.), | us<br>a- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " Triest 3,142 "                                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m der Bukowina 2.320 , (aus der Moldau 1.207 Ctr., über Preusse 860 Ctr., aus Russland gemeine, getrockne Weissfische 243 Ctr.),  m Schlesien 1.085 , (über Preussen 1.065 Ctr.).                           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Ausfuhr an Fischen aus dem österreichisch-ungarische                                                                                                                                                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Ausfuhr an Fischen aus dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete kann schon mit Rücksicht auf die grosse Einfuhrsmenge nicht von grosser Bedeutung sein; wenn dessenungeachtet auch ihrer an dieser Stelle eingehendere Erwähnung geschieht, so handelt es sich darum, um auch aus der Vergleichung der Ausfuhrsmengen der letzten Zeit mit jenen früherer Jahre einen weiteren Beleg der Verarmung unserer freien Gewässer zu gewinnen. In den Jahren 1872, 1851 und 1841 gelangten zur Ausfuhr:

|                        | Menge | der Ausi<br>Jahre | uhr im | Differenz im Jahre 1872 |                |                 |                |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Austrittsgränze        | 1872  | 1851              | 1841   | gegen<br>1851           | gegen<br>1841  | gegen<br>1851   | gegen<br>1841  |  |  |  |  |  |
|                        | Zol   | l-Cent            | ner    | in Zoll-(               | Contnern       | in Per          | in Percenten   |  |  |  |  |  |
| Süddeutschland         | 871   | 500               | 523    | + 371                   | + 348          | + 74.2          | + 66.5         |  |  |  |  |  |
| Sachsen                | 2.623 | 842               | 403    | + 1.781                 | +2.220         | + 211.5         | + 550.9        |  |  |  |  |  |
| Preussen               | 678   | 637               | 1.091  | + 41                    | <b>413</b>     | + 6.4           | <b>— 37</b> ·9 |  |  |  |  |  |
| Deutsches Reich        | 4.172 | 1.979             | 2.017  | + 2.193                 | + 2.155        | + 110.8         | + 106.8        |  |  |  |  |  |
| Russland               | 460   | 1.710             | 1.848  | <b>— 1.25</b> 0         | <b>— 1.388</b> | <b>— 73·1</b>   | <b>- 75·1</b>  |  |  |  |  |  |
| Türkei                 | 1.356 | 5.692             | 2.372  | 4.336                   | - 1.016        | <b>— 76·2</b>   | <b>42.8</b>    |  |  |  |  |  |
| Schweiz                | 61    | 27                | 18     | + 34                    | + 43           | + 125.9         | + 238.9        |  |  |  |  |  |
| Triest                 | 167   | 40                | 939    | + 127                   | _ 772          | + 317.5         | <b>— 82·2</b>  |  |  |  |  |  |
| Summe                  | 2.044 | 7.469             | 5.177  | <b>- 5.425</b>          | <b>— 3.133</b> | <b>— 72·6</b>   | <b>60.5</b>    |  |  |  |  |  |
| Italien                | 181   | 2.586             | 2.004  | - 2.405                 | <b>— 1.823</b> | <b>- 93·0</b>   | - 91.0         |  |  |  |  |  |
| Venedig                |       | 993               | 279    | _ 993                   | 279            | — 100·0         | <b>— 100·0</b> |  |  |  |  |  |
| Fiume und andere Häfen |       | 933               | 137    | 933                     | - 137          | <b>— 100</b> ·0 | 100.0          |  |  |  |  |  |
| Summe                  | 181   | 4.512             | 2.420  | <b>4.331</b>            | -2.239         | <b>— 96·0</b>   | <b>— 92·5</b>  |  |  |  |  |  |
| Zusammen               | 6.397 | 13.960            | 9.614  | <b>- 7.563</b>          | <b>3.217</b>   | <b>— 54</b> ·2  | - 33· <b>5</b> |  |  |  |  |  |
|                        |       |                   |        | j                       | l              | l               |                |  |  |  |  |  |

Mit Ausnahme der politisch bewegten Jahre 1848 und 1849 war seit dem Jahre 1830 bis 1850 im Jahre 1841 die Fischausfuhram schwächsten und selbst in Vergleichung mit diesen geringen Ergebnissen des Jahres 1841 zeigt das normale Jahr 1872 einen Rückgang, der sich gegenüber den Ergebnissen der Dreissigerjahre und der übrigen Vierzigerjahre, in welchen die Menge der ausgeführten Fische öfter noch grösser war, als jene des schon ausnehmend günstigen Jahres 1851, noch weit bedeutender herausstellt.

Dass die Fischausfuhr aus dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete, abgesehen von dem Abfalle der Lombardie und Venetiens und der Ausscheidung Istriens aus dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete, für welches anlässlich dieser Ausscheidung der Ausfall bei der Fischausfuhr unter den drei letztgenannten Gränzen "Italien, Venedig, Fiume und andere Häfen" zum Ausdrucke gelangt, nicht zur gänzlichen Unbedeutenheit herabsank, ist nur der in den letzteren Jahren besser gepflegten Teichfischerei in Böhmen zu verdanken, von wo aus jetzt bedeutendere Mengen (meist Karpfen) im frischen Zustande nach oder über Sachsen ausgeführt Nach der Türkei und nach Russland hat aber die Ausfuhr, ungeachtet die Communications-Verhältnisse sich seit dem Jahre 1841 bedeutend besser gestalteten (im Jahre 1841 standen 46.1 Meilen, im Jahre 1851 216.9 Meilen und im Jahre 1872 1.812 Meilen Eisenbahnen im Betrieb), sehr stark abgenommen, welcher Rückgang, wie schon vorhin erwähnt, nebst der fortschreitenden Ausdehnung der Dampfschifffahrt auf den ungarischen Strömen auch der allgemeinen Verwahrlosung der übrigen ungarischen sowie der Fischwässer in Galizien und der Bukowina zuzuschreiben ist.

Nach dem Abfalle der Lombardie und Venetiens wurde die Ausfuhr nach Italien ganz belanglos, was als Beweis gilt, dass die vor dem Jahre 1859 aus Oesterreich nach "Fremditalien" ausgeführte Menge fast ausschliesslich Erzeugnisse der Lombardie und Venetiens betraf, die z. B. noch im Jahre 1851 (2.586 Ctr.) im Vergleiche zur Gesammtausfuhr nicht unbedeutend war. Für die Jahre 1857 und 1858, in welchen Jahren diese Länder noch zu Oesterreich gehörten, weisen die Handelsübersichten für die Austrittsgränze "Fremditalien" aber auch schon viel geringere Quantitäten aus (1857 625 Ctr. und 1858 1.270 Ctr.), wornach zu schliessen ist, dass auch in diesen Ländern die Verarmung der Fischwässer rasche Fortschritte macht.

In den vier letzten Decennien betrug die Menge der aus dem österreichischungarischen Zollgebiete ausgeführten Fische durchschnittlich jährlich:

|                                                                                      | 1831 bis 1840          | 1841 bis 1850                | 1851 bis 1860               | 1861 bis 1870  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| an frischen Fischen an zubereiteten Fischen .                                        | Z o<br>10.918<br>2.083 | 9.725<br>1.370               | e n t n e<br>8.545<br>2.097 | 5.637<br>1.715 |
| Zusammen                                                                             | 1) 13.001              | <sup>2</sup> ) 11.095<br>Per | ¹) 10.642<br>c e n t        | ³) 7.352       |
| oder es entsielen von der<br>Gesammtmenge in Percenten<br>auf die Menge der frischen |                        |                              |                             |                |
| Fische zubereiteten Fische                                                           | 84·0<br>16·0           | 87·6<br>12·4                 | 80·3<br>19·7                | 76·7<br>23·3   |

Darnach war die Ausfuhrsmenge der zubereiteten gegenüber der Menge der im frischen Zustande ausgeführten Fische durch alle vier Decennien hindurch in ziemlich gleichem Verhältnisse eine viel geringere. Was die weitere Unterscheidung zwischen der Menge der ausgeführten Süsswasserfische und jener der Meerfische anbelangt, so fand eine solche detaillirte Nachweisung nur im Decennium 1831 bis 1840 statt, und zwar wurden im Durchschnitte dieser zehn Jahre ausgeführt:

|                        |               | Zoll-Centner | oder in Percent |
|------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 0.7 C L                | (frisch       | 6.712        | 51.6            |
| an Süsswasserfischen . | zubereitet    | 806          | 6.2             |
|                        | Zusammen      | 7.518        | 57.8            |
| N C L                  | (frisch       | 4.206        | 32.4            |
| an Meertischen         | zubereitet    | 1.277        | 9.8             |
|                        | Zusammen      | 5.483        | 42.2            |
|                        | Gesamnitsumme | 13.001       | 100.0           |

<sup>1)</sup> Mit Inbegriff der Menge der ausgeführten Schalthiere, welche in diesen beiden Decennien nicht gesondert nachgewiesen wurde.

Mit Ausschluss der Menge der Schalthiere, deren Ausführ im Durchschnitte des Decenniums
 1841 bis 1850 353 Centner betrug.

<sup>8)</sup> Ausschliesslich der Muscheln und Schalthiere, der Ottern, Biber und Frösche, deren Ausfuhr im Durchschnitte der Jahre 1861 bis 1870 sich auf 1.322 Centner belief.

Unter der Menge der ausgeführten Süsswassersische betraf damals kaum der fünfundzwanzigste Theil Edelsische, während von der Menge der Meersische auf edlere Fischarten etwas mehr als der vierte Theil entsiel.

Diese Verhältnisszahlen dürften auch im nächsten Decennium 1841 bis 1851 so ziemlich dieselben gewesen sein, haben sich jedoch nach dem Abfalle der Lombardie und Venetiens und nach der Ausscheidung Istriens aus dem österreichischungarischen Zollgebiete so bedeutend geändert, dass nunmehr mit Ausnahme der in geringer Menge ausgeführten Sardellen, Häringe und Stockfische, welche eigentlich nur Durchfuhrsartikel sind, die ganze Ausfuhr Süsswasserfische betrifft

Eine Detailübersicht der im Jahre 1872 ausgeführten Mengen ist im Anhange zur Einleitung (Tabelle II) enthalten, woraus hervorgeht, dass gegenwärtig die Ausfuhr in der Richtung nach Deutschland am stärksten ist, da von der gesammten Ausfuhrsmenge des Jahre, 1872 per 6.397 Centner über die Gränzen Deutschlands allein 4.172 Centner (darunter nach Sachsen 2.623 Centner, nach Baiern 871 Centner und nach Preussen 678 Centner) zum Austritte gelangten, während sich der Rest auf die übrigen Austrittsgränzen, und zwar auf die Türkei mit 1.356 Centner, auf Russland mit 460 Centner, auf Italien mit 181 Centner, auf Triest mit 167 Centner und auf die Schweiz mit 61 Centner vertheilt.

Von der Gesammtmenge per 6.397 Centner sind in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern 5.440 Centner und in den Ländern der ungarischen Krone 957 Centner zur Ausfuhr beamthandelt worden. Unter den Ländern der diessseitigen Reichshälfte figurirt Böhmen allein mit einer Ausfuhr von 3.189 Centnern (davon kamen über das Zollamt Voitersreit 2.200 Centner und über Neumarkt 241 Centner zur Ausfuhr); diesem folgt mit bedeutenderen Posten Galizien mit 610 Centnern (darunter über Niepolomice 330 Centner, über Zagrzeb 159 Centner) und Vorarlberg mit 451 Centnern (darunter über Bregenz 445 Centner).

Im Zollausschlusse Dalmatien, in welchem der Fischhandel nach Aussen stets activ war, ist nichts destoweniger seit den Dreissigerjahren gleich wie im österreichisch-ungarischen Zollgebiete die Einfuhr gestiegen, die Ausfuhr dagegen gesunken. Es betrug nämlich die

|                            |       |      |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | Einfuhr        | Ausfuhr |
|----------------------------|-------|------|--|--|--|--|---|-----|-----|-----|----|------|------------|---|--|--|----------------|----------------|---------|
|                            |       |      |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | Z 011 - C      | ntner   |
|                            |       |      |  |  |  |  |   | (   | 18  | 331 | bi | s    | 1840       | ) |  |  |                | . 2.365        | 39.286  |
|                            |       |      |  |  |  |  | ) | 18  | 341 | ,,  |    | 1850 | )          |   |  |  | . <b>3.086</b> | 25.144         |         |
| im Durchschnitte der Jahre |       |      |  |  |  |  |   |     | 18  | 351 | ,, |      | 1860       | ) |  |  |                | . 7.519        | 18.050  |
|                            |       |      |  |  |  |  |   | - ( |     | 361 |    |      |            |   |  |  |                | . 5.935        | 23.777  |
| im                         | Jahre | 1861 |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | . 3.418        | 25.062  |
| ,                          | •     | 1862 |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | . 3.904        | 21.121  |
| ,,                         |       | 1863 |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | . <b>6.030</b> | 18.150  |
|                            | 77    | 1864 |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | . 5.109        | 28,209  |
|                            | ,     | 1865 |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | . 4.770        | 25.466  |
| ,                          |       | 1866 |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      |            |   |  |  |                | . 4.044        | 19.594  |
| ,                          | n     | 1867 |  |  |  |  |   |     |     |     |    |      | . <b>.</b> |   |  |  |                | . 5.847        | 18.319  |

|    |       |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |         | Ausfuhr  |
|----|-------|------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------|----------|
|    |       |      |  |  |  |  |   |  |  |  |  | Zoll-   | -Centner |
| im | Jahre | 1868 |  |  |  |  |   |  |  |  |  | . 8.959 | 23.504   |
| n  | n     | 1869 |  |  |  |  |   |  |  |  |  | . 7.768 | 24.796   |
| •  | ,     | 1870 |  |  |  |  | , |  |  |  |  | . 9.497 | 33.552   |
| ,, | ,     | 1871 |  |  |  |  |   |  |  |  |  | . 8.945 | 36.714   |
| 77 | ,     | 1872 |  |  |  |  |   |  |  |  |  | . 9.370 | 24.401   |

Die Einfuhr betrifft zum weitaus grösseren Theile Stockfische (Baccalá), die im Winter, besonders im Advent und in der Fastenzeit eine allgemeine Volksspeise bilden. Von der Gesammtmenge der ausgeführten Fische hingegen entfallen 90 Percent und oft auch darüber auf Sardellen.

Diese Zahlen sprechen deutlich dafür, dass auch in Dalmatien, in diesem vortrefflichsten Fischereigebiete der Monarchie, welches wegen seiner zahlreichen Inseln und Buchten auch zur Fischzucht so geeignet ist, und zwar ungeachtet die Fischerei einen Haupterwerbs- und Nahrungszweig der Bewohner der Inseln und des Küstenstriches des dalmatinischen Festlandes bildet, die Fischerei im Allgemeinen seit den Dreissigerjahren sehr gesunken ist. Wie schlimm mochte es in den Dreissigerjahren noch mit den Fahrzeugen und den damals in Gebrauch gestandenen Fischnetzen gestanden sein und dennoch konnte Dalmatien damals einen beträchtlichen Ueberschuss an Fischsleisch an das Ausland abliefern. Im Jahre 1835 betrug die Ausfuhr 53.047 Zoll-Centner, im Jahre 1836 52.018 Zoll-Centner, im Jahre 1837 sogar 60.125 Zoll-Centner; nach diesen Jahren wurde die Ausfuhr schwächer und erreichte im Jahre 1841 nur mehr 38.372 Zoll-Centner, eine Zahl, die gegenüber den Ergebnissen der Jahre 1835, 1836 und 1837 zwar bedeutend geringer erscheint, dennoch aber seit dem Jahre 1842 bis zur Gegenwart nicht mehr erreicht wurde; ja im Jahre 1873 belief sich nach den in der "Austria" veröffentlichten summarischen Handelsübersichten die Menge der aus Dalmatien ausgeführten Fische gar nur auf 17.983 Zoll-Centner. Die Ursache dieser beklagenswerthen Erscheinung liegt ebenfalls hauptsächlich in der bedauerlichen Thatsache, dass dort auch während der Laichzeit die Fischerei am stärksten ausgeübt wird.

Ueber die im Jahre 1872 ein- und ausgeführten Mengen der Fische sind nähere Details in den im Anhange zur Einleitung befindlichen Tabellen III nnd IV enthalten. Bezüglich der eingeführten Mengen sei hier kurz erwähnt, dass von den 9.370 Centnern der eingeführten Fische 7.668 Centner bei den Zollämtern des Festlandes und 1.702 bei den Inselzollämtern zur Verzollung gelangten, dass dieselben zumeist aus Stockfischen bestehen, und dass nach dem Verhältnisse der Bevölkerungszahl (es entfallen von der Gesammtbevölkerung Dalmatiens drei Vierttheile auf das Festland und ein Vierttheil auf die Inseln) die Fischeinfuhr relativ grösser nach dem Festlande als nach den Inseln ist.

Die Ausfuhr beansprucht aber bei dem Umstande, als die Fischerei für Dalmatien einen so wichtigen Erwerbs- und Nahrungszweig bildet, eine eingehendere Betrachtung.

Nach den durchschnittlichen Ergebnissen der Fischausfuhr des Decenniums 1861 bis 1870 (23.777 Zoll-Centner) kann die Menge der im Jahre 1872 aus Dalmatien ausgeführten Fische (24.401 Centner) für die jetzige Zeit als normaler Ueberschuss der dalmatinischen Fischerei angesehen werden.

Wie aus der im Anhange zur Einleitung befindlichen Tabelle IV ersichtlich ist, entfallen von der im normalen Jahre 1872 exportirten Menge per 24.401 Centner 22.142 Centner oder 90.7 Percent auf den bei den Inselzollämtern zur Ausfuhr beamthandelten Theil und nur 2.259 Centner oder 9.3 Percent der Gesammtmenge auf den bei den festländischen Küstenzollämtern zur Ausfuhr registrirten Theil. Geht man auf das für die letztere Zeit abnorm günstige Jahr 1871 zurück, in welchem Jahre 36.714 Centner Fische ausgeführt wurden, so zeigt sich zwischen der bei den Inselzollämtern und zwischen der bei den festländischen Küstenzollämtern zur Ausfuhr erklärten Menge percentuell ein dem Jahre 1872 fast ganz ähnliches Verhältniss; es wurden nämlich im Jahre 1871 bei den Zollämtern der Inseln 31.798 Centner oder 86.6 Percent der Gesammtmenge und bei den Zollämtern des festländischen Küstenlandes 4.916 Centner oder 13·4 Percent als Ausfuhr beamthandelt. Darnach zu urtheilen, müsste die Seefischerei hauptsächlich nur von den Bewohnern der Inseln betrieben werden. Bedenkt man jedoch, auf wie wenige Punkte der ausgedehnten Küstenstriche des Festlandes und der vielen Inseln Dalmatiens sich die bedeutendsten Exportmengen ansammeln, so ist es noch immer fraglich, ob die intensive Fischerei sich wirklich nur auf diese wenigen Stellen der dalmatinischen Küste beschränkt, oder ob diese wenigen Stellen nebenbei auch als Concentrationspunkte für den dalmatinischen Fisch-Exporthandel anzusehen sind. So sind im Jahre 1872 bei den Zollämtern der Insel Lissa 8.994 Centner oder 36.9 Percent der Gesammtmenge (darunter bei dem Zollamte Comisa allein 8.003 Centner oder 32.8 Percent), bei den Zollämtern der Halbinsel Sabion cello 4.679 Centner oder 19.2 Percent (darunter bei dem Zollamte Trappano allein 3.833 Centner oder 15.7 Percent der Gesammtmenge) und bei den Zollämtern der Insel Lesina 4.607 Centner oder 18.9 Percent (darunter bei dem Zollamte Gelsa allein 2.905 Centner oder 11.5 Percent), also bei den Zollämtern dieser drei Inseln allein 18.280 Centner oder 74.9 Percent der Gesammtmenge zur Ausfuhr beamtshandelt worden, während alle Küstenzollämter des Festlandes nur 2.259 Centner oder 9.3 Percent und die Zollämter der Insel Brazza nur 542 Centner oder 2.2 Percent der Gesammtmenge aufweisen.

Hinsichtlich der Fischarten und hinsichtlich der Consumtionsländer der aus Dalmatien ausgeführten Fischmengen liegen nur aus dem Jahre 1864, für welches hieramts über den ganzen dalmatinischen Aussenhandel eingehendere Erhebungen gepflogen wurden, bestimmtere Daten vor. Das Ergebniss der Fischausfuhr im Jahre 1864 nähert sich mit 28.209 Centnern so ziemlich dem Jahresdurchschnitte von 1861 bis 1870 und kann annähernd als verlässlicher Massstab für die folgenden Jahre angenommen werden, wornach von den 28.077 Centnern der ausgeführten zu bereiteten Fische 25.767 Centner (oder 92 Percent) Sardellen, 935 Centner Maride, 609 Centner Scombri, 483 Centner Lanzarde, 161 Center Inchio

und 121 Centner Menotte betrafen. Versendet wurden hiervon im Jahre 1864 nach Italien 15.370 Centner oder 55 Percent (davon nach Venedig 5.258 Centner, nach Ancona 4.410 Centner, nach Bari 1.430 Centner, nach Malfetta 718 Centner etc.), nach Griechenland 6.186 Centner oder 22 Percent (davon nach Patras 1.949 Centner, nach Hydra 1.653 Centner, nach Syra 1.079 Centner etc.), nach Oesterreich-Ungarn 3.464 Centner oder 12 Percent (davon nach Triest 2.285 Centner, nach Fiume 356 Centner), nach Corfu 2.640 Centner oder 9 Percent und nach Constantinopel 417 Centner oder 2 Percent.

Resumirt man demnach die Mengen des Fischhandels der Monarchie mit dem Auslande im Jahre 1872 so belief sich die

|                                                               | Einfuhr                | Ausfehr                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | Z 0 1 1 -              | Centner                |
| für Oesterreich-Ungarn auf                                    | . 240.103              | 6.397                  |
| "Dalmatien auf                                                | . 9.370                | 24.401                 |
| Zusammen auf                                                  | . 249.473              | 30.798                 |
| Davon ab nahezu                                               | . 3.000                | 3.000                  |
| welche im Jahre 1872 aus Dalmatien in das österreichisch      |                        |                        |
| ungarische Zollgebiet eingeführt worden sein dürften, so re   |                        | 00.000                 |
| präsentirt der Rest per                                       |                        |                        |
| für das Jahr 1872 die eigentliche Ein- und Ausfuhrmenge       | e des Fiscl            | hhandels der           |
| Monarchie von und nach dem Auslande mit Ausnahme des istriai  | nis <b>chen Z</b> olla | ausschluss <b>es</b> , |
| für welchen keine Nachweisungen vorliegen, dessen Ein- und Au | usfuhrsmeng            | en übrigens.           |
| wie schon früher bemerkt wurde, so geringfügig sind, dass     | durch dere             | n Ausfall die          |
| für die ganze Monarchie geltenden Hauptsummen nicht we        | esentlich ni           | edriger sich           |
| beziffern.                                                    |                        | C.                     |

Relativ genommen, findet nach Dalmatien, ungeachtet dieses Land einen activen Fischandel aufweist und in weit grösserem Masse seinen Bedarf aus der eigenen Fischerei zu decken im Stande ist, eine stärkere Fischeinfuhr als nach Oesterreich-Ungarn Statt; denn in Dalmatien entfallen von der im Jahre 1872 eingeführten Fischmenge per Kopf und Jahr durchschnittlich 2·1 Pfund, wogegen sich diese Durchschnittsziffer für Oesterreich-Ungarn mit nur 0·7 Pfund herausstellt. Von der Ausfuhrsmenge entfallen in Dalmatien per Kopf und Jahr 5·5 Pfund, in Oesterreich-Ungarn aber nur 0·02 Pfund.

Mit Rücksichtnahme auf die jedenfalls sehr geringe Ausbeute aus der Fischerei in Oesterreich-Ungarn kann der Fischconsum in Oesterreich-Ungarn nur als ein sehr schwacher bezeichnet werden. Ueber die jährliche Ausbeute aus der eigenen Fischerei liegen leider nur von einigen Ländern verlässlichere Daten vor; es lässt sich daher die Consumtionsmenge für das ganze Reich auch nicht annäherungsweise bestimmen, da selbst die Nachweisungen über die Ausbeute aus jenen wenigen Ländern nicht verlässlich genug erscheinen, um auf Grund derselben richtige Schlüsse auf die Fischerei-Ausbeute in den übrigen Ländern ziehen zu können. So wird bezüglich der Seefischerei von den Triester und Fiumaner Seebehörden der Werth der durch die gewerbsmässig betriebene Fischerei jährlich erbeuteten Fisch-

| menge für das österreichisch-illyrische Küstenland auf |   |    |  |   | . 192.530 fl. |
|--------------------------------------------------------|---|----|--|---|---------------|
| für Dalmatien auf                                      |   |    |  |   | . 385.266 "   |
| und für das ungarisch-kroatische Küstenland auf        | • | •. |  | • | . 45.700 "    |

zusammen auf . . . 623.496 fl.

zusammen nur auf . 41 566 Ctr.

belaufen würde, während die Ausfuhr aus Dalmatien allein im Jahre 1872 24.401 Centner betrug. Bezüglich der Süsswasserfischerei wird für nachbenannte Länder die jährliche Fischausbeute folgendermassen angegeben:

|                   | Stand der Fisch-<br>vässer in Jochen | Jährliche Fischausbeute<br>in Pfunden | Entfallen auf ein<br>Joch Gewässer<br>durchschnittl. Pfd. |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Böhmen            | 78.000                               | 1,000.000 bis 1,500.000               | 13 bis 19                                                 |
| Steiermark        | 39.000                               | 124.000                               | 3.2                                                       |
| Dalmatien         | 20.500                               | 118.000                               | 5.5                                                       |
| Krain             | 12.000                               | 60.000                                | <b>5</b> ·0                                               |
| Schlesien         | 9.000                                | 80.000 bis 85.000                     | 9 bis 9·4                                                 |
| Vorarlberg        | 7.900                                | 21.500                                | 3                                                         |
| Görz und Gradisca | 5.000                                | 3.400                                 | 0.7                                                       |
| zusammen .        | 171.400                              | 1,606.900 bis 2,111.900               | 10 bis 12                                                 |

Wollte man nach diesem Durchschnittsergebnisse der Ausbeute per Joch für alle Süsswässer der österreichisch-ungarischen Monarchie, inclusive jener Dalmatiens, das jährliche Erträgniss derselben, die einen Flächenraum von beiläufig 1,487.000 Jochen haben dürften, berechnen, so würde sich darnach die jährliche Ausbeute aus den Süsswässern der Monarchie mit 148.700 bis 178.440 Centner beziffern, und ergäbe sich hiernach mit Inbegriff der Meerfische per 41.566 Centner die gesammte Ausbeute mit jährlich 190.266 bis auf 220.006 Centner, welche Menge noch unter der Einfuhrsziffer des Jahres 1872 per 246.473 Centner stände. Die Consumtions-Menge im Ganzen hingegen würde sich darnach mit 466.479 Centner oder per Kopf und Jahr mit nur 1·3 Pfund herausstellen.

Wie geringfügig erscheint aber die Ausbeute unserer Gewässer, wenn man sie selbst auf 300.000 oder 400.000 Centner per Jahr veranschlagen wollte, gegenüber dem Erträgnisse rationell bewirthschafteter Fischwässer. Fachmänner schätzen die Fischausbeute bei guter Bewirthschaftung per Joch, und zwar von dem fliessenden Gewässer auf 40 bis 50 Pfund, von den Landseen und Teichen auf 70 bis 100 Pfund. Da nun die Süsswässer Oesterreich - Ungarns, und zwar die Ströme, Flüsse und Bäche einen

| Flächenraum von   | •  | •  |    |       |    | •   |    |     |    |    |   |    |     |    |     |     |    | •   | 941.000         | Joch, |
|-------------------|----|----|----|-------|----|-----|----|-----|----|----|---|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----------------|-------|
| dann die Landseen | un | ıd | Te | eiche | ei | nen | 80 | lch | en | V0 | n |    | •   |    |     | •   |    | •   | <b>546</b> .000 | n     |
|                   | •  |    |    |       |    |     |    |     |    |    |   | ΖU | ısa | mn | ner | 1 Y | on | . 1 | .487.000        | Joch  |

Bei einer gleich sorgfältigen Pflege der Meerfischerei könnte aus derselben ohne Zweisel ein noch viel reichlicheres Erträgniss gewonnen werden, als aus den Süsswässern; denn der österreichisch-ungarische Theil des adriatischen Meeres ist schon von Natur aus für die Fischerei ungemein begünstigt, da die Länge der istrianischen, kroatischen und dalmatinischen Küste sammt den Küsten der dazu gehörigen Inseln und mit Einrechnung der Küstenlänge der vielen Buchten über 560 Meilen oder 2,240.000 Current-Klafter beträgt. Die Fische halten sich grösstentheils in der Nähe der Küsten auf, und würde man nur den Meeresrand von dieser Küstenlänge in einer durchschnittlichen Breite von 1.000 Klastern oder 1/4 Meile, daher von der für Oesterreich-Ungarn zur Fischerei vorzugsweise benützbaren Fläche des adriatischen Meeres per 990 Quadratmeilen 1,400.000 Joch = 140 Quadratmeilen oder 14.1 Percent als eigentliches Fischereiwasser betrachten, so könnte unter Voraussetzung eines rationellen Fischereibetriebes und eines hiernach per Joch zu erzielenden Ertrages von mindestens 50 Pfund marktfähiger Fische — die jährliche Ausbeute der Fischerei im österreichisch-ungarischen Antheile des adriatischen Meeres auf mindestens 700.000 Centner gebracht werden.

Es liesse sich aber ohne Zweifel die Ausbeute aus der Meerfischerei noch mehr steigern, wenn es nicht an dem hierzu nöthigen Capitale fehlen würde, welches sich hei der Anlage zur Fischerei überhaupt gut rentiren könnte; hinsichtlich der Meerfischerei ist aber ohne das nöthige Capital an ein Aufblühen dieses Erwerbszweiges nicht zu denken, da die Meerfischerei grosse Vorauslagen erheischt, welche die meist sehr armen Fischer der österreichisch-ungarischen Küstenländer nicht aufzubringen im Stande sind.

Bei einer guten Bewirthschaftung aller österreichisch-ungarischen Fischwässer liesse sich daher eine jährliche Fischereiausbeute von nahezu 2,000.000 Centner erzielen, die einen Brutto-Ertrag — den Preis per Centner nur auf 20 fl. veranschlagt — von mindestens 40,000.000 fl. abwerfen würde, denn das Fleisch der Fische dürfte trotz einer gesteigerten Production bei der jetzigen Fleischtheuerung noch zu lohnenden Preisen abgesetzt werden. Ein beträchtlicher Rückgang der Preise des Fleisches von Landthieren und hiernach eine nachtheilige Concurrenz für den Preis des Fischfleisches ist noch lange nicht zu erwarten; denn der Stand des Rindviehes hat z. B. nach den Ergebnissen der Zählung vom Jahre 1869 gegen-

über jenen des Jahres 1850, ungeachtet der Vermehrung der Bevölkerung, und zwar in Oesterreich um 194.000 Stück oder um 2.5 Percent, in Ungarn um 1,386.000 Stück oder um 21 Percent, in der ganzen Monarchie daher um 1,580.000 Stück oder um 11.1 Percent abgenommen.). Die Wiederherstellung des nach der Bevölkerungszahl berechneten relativen Rinderstandes vom Jahre 1850 wird bei dem stets zunehmenden Fleischbedarfe kaum früher erzielt werden können, bevor nicht durch eine entsprechendere Entwicklung des russischen und türkischen Eisenbahnnetzes stärkere Zufuhren aus Russland und aus der Türkei ermöglicht werden. Aber auch nach Eintritt dieser günstigeren Verhältnisse zur Deckung unseres Fleischbedarfes dürfte immerhin noch aus der entsprechenden Ausnützung der Fischereiwässer ein ansehnlicher Gewinn zu ziehen sein.

Die Thatsache, dass bei stetiger Vermehrung der Bevölkerung in Oesterreich-Ungarn die Zahl des Rindviehes abnimmt, lässt es um so dringender geboten erscheinen, dass einem namhaften Nahrungszweige mehr Sorgfalt zugewendet werde, als dessen Betrieb mit verhältnissmässig geringeren Auslagen verbunden wäre und einen theilweisen Ersatz des Fleischverbrauches aus dem für die Landwirthschaft so wichtigen und gegenwärtig der Schonung bedürftigen Rinderstande bieten könnte.

Dieser Ersatz wäre jedenfalls für die Landwirthschaft von grosser Bedeutung. Es lässt sich leider nicht genau constatiren, in welchem Verhältnisse die unter Voraussetzung einer intensiven Fischzucht erreichbare Ausbeute an Fischfleisch zur Menge des gegenwärtigen Fleischverbrauches der Bevölkerung der ganzen Monarchie stehen würde, da bezügliche directe Daten gänzlich fehlen. Auf indirectem Wege lässt sich aber dieses Verhältniss in folgender Weise annäherungsweise andeuten.

Auf den Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie werden jetzt jährlich effect iv circa 10,000.000 Centner an Rind-, Borsten- und Schafvieh transportirt, wovon circa 1,000.000 Centner ins Ausland gelangen, somit von der transportirten

1) Nach den Zählungsergebnissen der Jahre 1869 und 1850 belief sich der Viehstand in Oesterreich-Ungarn, und zwar:

|                                            | 1869              | 1850              | 1869 + oder -      |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ochsen und Stiere Stück                    | <b>2,708</b> .000 | 3,473.000         | <b>— 765.00</b> 0  |
| Kāhe                                       | 5,882.000         | 6,137:000         | <b>— 255.000</b>   |
| Kälber bis zum vollendeten dritten Jahre " | 4,040.000         | 4,600.000         | <b>- 560.000</b>   |
| Rindvieh Stück                             | 12,630.000        | 14,210.000        | <b>— 1,580.000</b> |
| Schafvieh                                  | 21,554.000        | 18,498.000        | +3,056.000         |
| Borstenvieh ·                              | 6,995.000         | 7,042.000         | <b>— 47.000</b>    |
| Pferde und Füllen                          | 3,548,000         | <b>3,096</b> ,000 | +452.000           |

Nach dem Gewichte genommen ist daher die Menge des Verlustes an Fleisch durch die Verminderung des Rinderstandes noch lange nicht durch die Vermehrung des Schafviehes und der Pferde ersetzt, und es käme nach einer angestellten Umrechnung des gesammten Viehstandes auf Gewicht die Verminderung der Fleischmasse im Jahre 1869 gegenüber jener im Jahre 1850 vorhanden gewesenen mit Inbegriff der Pferde einer Abnahme von eirea 8 Percent gleich, während die Bevölkerung (inclusive Militär) in Oesterreich-Ungarn im Jahre 1869 (35,904.435 Personen) gegenüber jener vom Jahre 1850 (31,274.503 Personen) um 4,629.932 Individuen oder um 14-8 Percent zunahm.

| Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| oder nach Abzug des Gewichtes der Häute, Knochen und Absalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| als reines Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>.</u>   |
| verbraucht werden. Es ist anzunehmen, dass die Menge des von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| dem in der Heimat selbst geschlachteten Landvieh verzehrten Flei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| sches mindestens ebensoviel, also 6,000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| daher der Gesammtverbrauch an Fleisch von Rind-, Borsten- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _          |
| Schafvieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _          |
| hetragen dürfte, welche Menge einem Verbrauche per Kopf und Jahr von 33 Wiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Pfund oder per Kopf und Tag von 2.9 oder rund von 3 Loth gleichkäme. Dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ziffer scheint gewiss nicht zu hoch gegriffen, wenn man sie mit den in Wien un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Pest-Ofen verzehrten Fleischmengen vergleicht. Nach den Verzehrungssteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Ausweisen dieser geschlossenen Städte wurden im Jahre 1872 consumirt, und zwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| in Wien, dessen Bevölkerung sammt Militär sich nach der von der k. k. Polizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Direction für den Polizei-Rayon von Wien am 15. October 1872 vorgenommene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n          |
| Zählung auf 658.646 Köpfe belief:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| an Rindfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nt         |
| "Schweinsleisch, Selchsleisch und Würsten 111.185 " " 13.5 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| "Kalbsteisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| "Schaffleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| "Geflügel (zahmes und wildes) 20.629 " " 2.5 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| "Wildpret 8.884 " " 1.1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Summe 802.432 Wr. Ctr. oder 97.2 Percel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nt         |
| an Fischen und Schalthieren 23.038 " " 2.8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| zusammen mit Geflügel, Wildpret und Fischen 825.470 Wr. Ctr. oder 100 Percei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nt         |
| d. i. per Kopf und Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| oder , , , Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| in Pest-Ofen mit Alt-Ofen bei einer Bevölkerung von 279.413 Köpfen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| an Rindfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nt         |
| "Schweinsleisch, Selchsleisch und Würsten 72.515 " " 19·6 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ", Kallifleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| "Schaffleisch 14.023 " " 3.8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| zusammen daher ohne Geflügel, Wildpret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _          |
| und Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n t        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••         |
| 1) In Wien wurden per Kopf und Jahr consumirt im Jahre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 1845 1857 1864 1868 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z          |
| an Rind-, Schwein- und Schaffleisch, dann an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Fleisch von zahmen und wilden Geflügel und von Wildpret WrPfd. 139·8 117·4 112·7 143·9 126·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>Q</b> |
| The state of the s | ·6         |
| zusummen . WrPfd. 143·3 120·8 115·4 146·7 130·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Die Zahl der Bevölkerung sammt Militür be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| lief sich auf Köpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| worunter k. k. Militär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X)         |

Gesetzt den Fall daher, die Annahme, dass Oesterreich - Ungarn an Rind-, Schwein- und Schaffleisch jährlich mindestens 12,000.000 Centner verbraucht, wäre richtig, so könnte aus der erreichbaren Fischerei-Ausbeute von 2,000.000 Centnern ein Ersatz von einem Sechstel des gegenwärtigen Fleischverbrauches geboten werden.

Zur Besprechung des in Folge der vom Haager internationalen statistischen Congresse für eine Fischerei-Statistik aufgestellten und von der k. k. statistischen Central-Commission ergänzten Fragen bisher eingesammelten Materials übergehend, muss leider vorerst bemerkt werden, dass es der statistischen Central-Commission ungeachtet vieler Bemühungen nicht gelingen konnte, ein derartiges Materiale zu beschaffen, um auch nur einen dieser Fragepuncte in erschöpfender Weise beantworten zu können.

Der Erlangung einer vollständigen Nachweisung über den Stand der Gewässer der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder standen und stehen noch unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege, da zur Zeit der Erhebung dieser statistischen Daten wegen der im Zuge begriffenen Grundsteuer-Regulirung die Original- und Evidenzhaltungs-Mappen, sowie die Parzellen-Protokolle in den meisten Fällen sich noch in Händen der Grundsteuer-Regulirungs-Commissionen befanden; bezüglich einer genauen Ermittlung des Flächenraumes der Teiche hätten aber erst gemeindeweise Erhebungen gepflogen werden müssen, da seit der Vermessung des Bodens nach Culturarten viele Teiche aufgelassen wurden, deren Flächenraum jetzt als Wiesen- oder Ackerland benützt wird. Von den Katastral-Mappen-Archiven waren daher nur wenige in der Lage, die bezüglichen Nachweisungen in der von der statistischen Central-Commission gewünschten Form liefern zu können.

Zur Beantwortung der anderen über die Fischerei-Statistik gestellten Fragen sehlte es aber sehr häufig an den ursprünglichen Vormerkungen, wie diess leicht erklärlich ist, da vorher noch keine Veranlassung gegeben war, zu statistischen Zwecken solche Vormerkungen zu führen; desshalb sind auch namentlich die Mittheilungen von Daten über die jährliche Fischausbeute und über die Anzahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen sehr dürftig ausgefallen. Im Interesse der Sache ist aber auch zu bedauern, dass viele landwirthschaftliche Bezirksvereine, wahrscheinlich die Wichtigkeit dieses volkswirthschaftlichen Zweiges verkennend, sich gegenüber den zur Erhebung der bezüglichen statistischen Daten gestellten Anforderungen ganz passiv verhielten. Obgleich hiernach die erlangten Daten nur auf einige im Reichsrathe vertretene Länder beschränkt blieben, so ist deren übersichtliche Darstellung dennoch insoferne von Nutzen, als sich auf Grund derselben doch Anhaltspuncte gewinnen lassen, um darauf gestützt auch auf die Fischereiverhältnisse der übrigen Länder, wenn auch nur annäherungsweise, schliessen zu können.

# I. Stand der Gewässer.

### a) Das adriatische Meer.

Das adriatische Meer hat nach Klöden einen Flächenumfang von 2.807 geographischen Quadratmeilen, wovon der inselreichste, daher auch fischreichste Theil mit circa 1.054 Quadratmeilen für die österreichisch-ungarische Seefischerei vorzüglich gelegen ist. Scheidet man hiervon den Flächeninhalt der Inseln mit circa 62 Quadratmeilen aus, so beträgt die Wasserfläche des österreichisch-ungarischen Fischereigebietes im adriatischen Meere annähernd 990 geographische Quadratmeilen.

Die österreichische Küste hat vermöge der vielen Inseln und Buchten eine ungleich grössere Ausdehnung, welche sich auf das Festland und die Inseln folgendermassen vertheilt:

|                                            | Festland  | Inseln   | Zusammen  |
|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                                            | öster     | reichish | Meilen 1) |
| Istrien, Triester Gebiet und die Küste von |           |          |           |
| Gradisca                                   | <b>58</b> | 90       | 148       |
| Dalmatien                                  | 115       | 298      | 413       |
| Summe                                      | 173       | 388      | *) 561    |

Die Anzahl der Inseln beträgt 680, worunter 103 grössere und bewohnte Inseln (mit Einschluss der zwei Halbinseln Sabioncello und Bua) inbegriffen sind, während die übrigen 577 Inseln Scoglien genannt werden und zumeist ganz unbewohnte, kleine und sterile Inseln sind. Von den Inseln gehören zu dem österreichischen Küstenlande 114 (darunter 67 Scoglien) und zu dem dalmatinischen Küstenlande 566 (worunter die 2 Halbinseln Sabioncello und Bua, dann 510 Scoglien).

Von den bewohnten Inseln sind die bedeutenderen und zwar von den quarnerischen Inseln:

|                         | Quadratmeilen Küstenlänge in österr. Meilen |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Veglia                  | 7.48 18.5                                   |
| Cherso                  | 5·85 <b>27·5</b>                            |
| Lussin                  | 3.04 11.5                                   |
| von den dalmatinischen: |                                             |
| Brazza                  | 6.86 15.5                                   |
| Sabioncello (Halbinsel) | 6.06 22.0                                   |
| Lesina                  | 5.43 22.5                                   |
| Pago                    | 5·12 30·0                                   |
| Curzola                 | 4.80 18.0                                   |
| Arbe                    | 1.79 13.5                                   |
| Lissa                   | 1.75 7.8                                    |
| Solta                   | 1.02 6.8                                    |

<sup>1) 1</sup> österreichische Meile ist = 0.9731 geographischen oder deutschen Meilen.

<sup>\*)</sup> Mit Binrechnung der Länge der ungarischen Küstenstrecke per eirea 22 Meilen (Fostland) beläuft sich die Länge der österreichisch-ungarischen Küsten sammt jener der Inseln auf 583 österreichische Meilen.

#### b) Binnengewässer.

Der Einfluss wasserreicher Binnengewässer und der Waldbestände auf die Jimatischen Verhältnisse der einzelnen Länder, sowie auf Handel und Wandel der levölkerung ist längst bekannt; ebenso die noch nie bestrittene Thatsache der 10hen Bedeutung der Wälder für einen normalen Stand der Binnenwässer.

Ein besonderes Interesse muss demnach die Uebersicht des Waldstandes der uropäischen Staaten in Vergleichung mit dem Flächeninhalte und der Bewohnerahl in der nachstehenden Tabelle gewähren, und zwar um so mehr, als, wie schon rüher angedeutet wurde, über den Flächeninhalt der Binnengewässer und deren Vassermenge bisher keine genügenden Nachweisungen bestehen.

| 534·94<br>643·39<br>5.719·83<br>5.375·90<br>9.823·66<br>5.452·53<br>5.853·83 | 5,227.000<br>3,905.000<br>32,291.000<br>27,176.000<br>42,001.000<br>21,020.000<br>16,119.000 | 354.000<br>430.000<br>2,191.000<br>10,084.000<br>23,946.000<br>16,487.000 | 6·92<br>6·99<br>4·00<br>19·61<br>25·48<br>31·60<br>26·83 | 9.771<br>6.069<br>5.645<br>5.055<br>4.279<br>3.855<br>2.754 | 662<br>668<br>383<br>1.876<br>2.438<br>3.024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.07<br>0·11<br>0·07<br>0·37<br>0·57<br>0·79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.719·83<br>5.375·90<br>9.823·66<br>5.452·53                                 | 32,291.000<br>27,176.000<br>42,001.000<br>21,020.000<br>16,119.000                           | 2,191.000<br>10,084.000<br>23,946.000<br>16.487.000                       | 4·00<br>19·61<br>25·48<br>31·60                          | 5.645<br>5.055<br>4.279<br>3.855                            | 383<br>1.876<br>2.438<br>3.024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0·07<br>0·37<br>0·57<br>0·79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.375·90<br>9.823·66<br>5.452·53                                             | 27,176.000<br>42,001.000<br>21,020.000<br>16,119.000                                         | 10,084.000<br>23,946.000<br>16.487.000                                    | 19.61<br>25.48<br>31.60                                  | 5.055<br>4.279<br>3.855                                     | 1.876<br>2.438<br>3.024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0·37<br>0·57<br>0·79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.823·66<br>5.452·53                                                         | 42,001.000<br>21,020.000<br>16,119.000                                                       | 23,946.000<br>16.487.000                                                  | 25·48<br>31·60                                           | 4.279<br>3.855                                              | 2.438<br>3.024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0·57<br>0·79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | 16,119.000                                                                                   |                                                                           |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.599.44                                                                     | 26 121 VVV                                                                                   |                                                                           | 16.15                                                    |                                                             | 2.549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.93<br>0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 752.20                                                                       | 36,121.000<br>2,717.000                                                                      | 14,829.000<br>1,263.000                                                   | 17.54                                                    | 3.763<br>3.758                                              | 1.545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 693-91                                                                       | *) 1,867.000                                                                                 | 402,000                                                                   | 6.05                                                     | <b>2.</b> 691                                               | 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.684-45                                                                     | 4,490.000                                                                                    | 1,052.000                                                                 | 6.23                                                     | 2.666                                                       | 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.208-30                                                                     | 16,988.000                                                                                   | <b>9,</b> 089. <b>00</b> 0                                                | 10.32                                                    | 1.845                                                       | 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.792·30<br>910·28                                                           | 16,262,000<br>1,506,000                                                                      | 13,872.000<br>1,215.000                                                   | 14·78<br>13·95                                           | 1.667<br>1.654                                              | 1 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.85<br>0.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | ,                                                                                            | 1                                                                         |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.078-28                                                                     | 4,284.000                                                                                    | 33,676.262                                                                | 43.58                                                    | 530                                                         | 4.169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7·87<br>21·05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9                                                                            | 9.208·30<br>9.792·30<br>910·28<br>95.673·83<br>8.078·28<br>5.751·48                          | 9.208·30                                                                  | 9.208·30                                                 | 9.208·30                                                    | 9.208·30     16,988.000     9,089.000     10·32     1.845       9.792·30     16,262.000     13,872.000     14·78     1.667       910·28     1,506.000     1,215.000     13·95     1.654       95.673·83     4) 74,934.000     314,375.000     34·35     782       8.078·28     4,284.000     33.676.262     43·58     530       5.751·48     1,780.000     37,407.000     67·98     309 | 9.208·30     16,988.000     9,089.000     10·32     1.845     987       9.792·30     16,262.000     13,872.000     14·78     1.667     1 417       910·28     1,506.000     1,215.000     13·95     1.654     1 335       95.673·83     4) 74,934.000     314,375.000     34·35     782     3.286       8.078·28     4,284.000     33,676.262     43·58     530     4.169       5.751·48     1,780.000     37,407.000     67·98     309     6.504 |

<sup>1)</sup> Nach den letzten Zählungen beläuft sich die Bevölkerung der in der Tabelle angeführten Staaten auf 300,999,029 1) Nach den letaten Zählungen beläuft sich die Bevölkerung der in der Tabelle angefährten Staaten auf 300,999.039 fabfe; rechnet man jedoch den Zuwachs der Bevölkerung der einzelnen Staaten seit der letzten Zählung bis Ende 1873 neh dem percentuellen durchschnittlichen Jahreszuwachse, wie er sich zwischen der vorletzten und letzten Zählung ergibt, hiszu, so erböht sich der Bevölkerungsstand Europas um 7,690.000 Köpfe, von welchem Zuwachse in abselster Zahl der grösste Theil und zwar mit 3,760.000 Köpfen auf Russland entfallt, da bezüglich dieses Beiches die letzten Erhebungen vom Jahre 1867 datiren; auf Deutschland entfallen von diesem Zuwachse 940,000 Köpfe, auf Oesterreich 633.000, auf Ungarn 610,000, auf Italien 375.000 Köpfe etc.

The aesfellen auf desprachische aufer dautsche Oundrat-Meile 9.567:1186855 niederösterreichische Joch oder

<sup>1)</sup> Es estfallen auf 1 geographische oder deutsche Quadrat-Meile 9.367-1186835 niederösterreichische Joch oder 5.566-28705 Hektaren.

<sup>\*)</sup> Rechaet man hierzu den Plächeninhalt und die Einwohnerzahl jener Länderstreeken, von welchen ein Waldbestand nernet man nierzu den Franceinant und die Einwonnerzum jener Landerstretzen, von weigene die windurestand behand ist, nämlich: von Island, Grönland, den Faröern und Nowajn-Zemlja, zusammen per 5.648-92 Quadr. t-Meilen mit 89.580 Einwohnern, dann das Fürstentbum Liechtenstein per 3.2 Quadrat-Meilen mit 8.320 Einwohner, der englischen Besitzungen in Europa: Malta mit 6.71 Quadrat-Meilen und 141,918 Bewohnern, Gibraltar mit 0.09 Quadrat-Meilen und 1.912 Bewohnern, endlich der Republiken adorra mit 7 Quadrat-Meilen und 12.000 Einwohnern und San Marino mit 1.04 Quadrat-Meilen und 7.303 Bewohnern Pirsteathams Monno mit 0-27 Quadrat-Meilen und 3.127 Bewohnern, diese kleinen Gebietstheile zunammen mit 18-32 Quadrat-Meilen und 1932.275 Bewohnern, diese kleinen Gebietstheile zunammen mit 18-32 Quadrat-Meilen und 1932.275 Bewohnern, so ergibt sieh er gesammte Flächenumfang Europas mit 181.215·79 Quadrat-Meilen und die Gesammthevölkerung mit 308,971.000 Köpfen.

Nach Roscher's "System der Volkswirthschaft" (Stuttgart 1870, 2. Band, §. 185, Seite 599) sollen, um nach rationellem Vorgange bei der Waldwirthschaft den Holzbedarfbei einer Bevölkerungsdichtigkeit von 4.000 Einwohnern per Quadrat-Meile decken zu können, 14 bis 31 Percent der Gesammtsläche Wald sein. Diese Annahme von 14 bis 31 Percent erscheint aber zu dehnbar; denn Oesterreich z. B. verbraucht jetzt jährlich auch schon eine ziemliche Quantität Mineralkohlen, es liesse sich aber kaum die Behauptung aufstellen, dass Oesterreich bei seiner relativen Bevölkerung von 3.855 Einwohnern per Quadrat-Meile und bei seinen 31 6 Percent Waldbodens sich eines zu grossen Holzüberflusses erfreue. Im Gegentheile hatte Oesterreich auch schon durch häufige Ueberschwemmungen zu leiden, und es kommt daher hierbei nicht nur das wirthschaftliche Moment bezüglich der Holzgewinnung für den eigenen Bedarf allein in Betracht, sondern es muss im Allgemeinen auch auf eine entsprechende Lage der Waldflächen Bedacht genommen werden, und als Mittel dürften, um in den Ländern der gemässigten Zone einen regelmässigeren Niederschlag zu erzielen, mindestens 25 Percent angenommen werden. Nach dieser Annahme stände daher der Waldbestand Europas in 11 Staaten unter und nur in 6 Staaten ober diesem Mittel. In den übervölkerten Staaten, wie in Belgien, den Niederlanden, Grossbritannien, Italien und in der Schweiz, scheinen zwingende Gründe eine übermässige Ausrottung der Wälder veranlasst zu haben, in anderen Ländern aber dürfte dieselbe theilweise auch einer ziellosen Verwüstung zuzuschreiben sein.

Die hier vorgeführten Daten bezüglich des Waldbestandes stammen zumeist aus älterer Zeit; bedenkt man, wie viele Eisenbahnen, Schiffe und Häuser z. B. seit dem Jahre 1850 oder 1840 in Europa gebaut wurden, so dürften diese Schätzungen gegenüber dem wirklichen Waldbestande der Gegenwart meist noch zu hoch gegriffen sein, und bedenkt man ferner, dass die rasche Zunahme der Bevölkerung Europas 1) mit der durch die fortschreitende Devastirung der Wälder verminderten natürlichen Ertragsfähigkeit des Bodens in ein immer grelleres Missverhältniss tritt, 80 ist es gewiss sehr dringend geboten, der Forstwirthschaft die grösste Sorgfalt zuzuwenden, welche auch dem Stande der Fischwässer zu Guten käme.

Es dürfte kaum je ein schlagenderer Beweis für die nachtheiligen Folgen der schonungslosen Waldausrottung geliefert worden sein, als wie durch das sehr lehrreiche Werk "Ueber die Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen und Strömen bei gleichzeitiger Steigerung der Hochwässer in den Culturländern" (Wien 1873), welches den k. k. Ministerialrath und Oberbauleiter

<sup>4)</sup> Geht man bis zum Jahre 1833 zurück, seit weichem Jahre erst verlässlichere Daten über die Bevölkerung der meisten europäischen Staaten vorhanden sind, so findet man den Stand der Bevölkerung Europas mit 219,045,000 Köpfen; gegenwärtig bewohnen 308,971,000 Menschen Europa. Die Pevölkerung Europas hat sich daher während der letzten 40 Jahre, ungerechnet die Auswanderer (eires 11,500,000 Köpfe) und ihren Nachwuchs, um 89,026,000 Menschen oder um 41:1 Percent, d. i. per Jahr durchschnittlich um 1 Percent vermehrt. Rechnet man die Auswanderer noch hinzu, so erhöht sich der Percentsatz des Zuwachses durchschnittlich auf 1:16 Persent jährlich.

der Donauregulirung bei Wien, Gustav Wex, zum Verfasser hat. Wex bespricht in eingehender Weise die Wasserstands-Verhältnisse der fünf Hauptströme Mitteleuropas: Donau, Rhein, Elbe, Weichsel und Oder, wornach constatirt wird, dass die in den Strömen abfliessenden Wasserquantitäten continuirlich abnehmen, ja dass seit den letzten drei Decennien die Abnahme derselben sogar eine raschere geworden ist, und bringt die Ergebnisse langjähriger Wasserstands-Beobachtungen, welche hier in folgender Weise reproducirt werden:

| Namen der Ströme  und  Standort der Pegel                                                                                                                   | Anzahl<br>der Be-<br>obach-<br>tungs- | deren Durch<br>Vergleichung<br>Wasserstands                                            | perioden, nach<br>nschnitte die<br>der mittleren<br>shöhen vorge-<br>de, und zwar:     | der zweiten<br>Per<br>niedrigsten                         | r mittleren Wasser-<br>nach dem Durchschnitte<br>gegenüber der ersten<br>riode bei den<br>höchsten Jahres-                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | jahre                                 | gegen die<br>Jahre                                                                     | von den<br>Jahren                                                                      |                                                           | erständen<br>chem Zollmansse')                                                                                                         |
| bei Alt-Orsova <sup>1</sup> ) Donau an der grossen Brücke bei Wien  kein Köln Germersheim  Elbe bei Magdeburg  Weichsel bei Kurzebrak nächst Marienwerder . | 66<br>54<br>28<br>142                 | 1826 . 1848<br>1770 , 1802<br>1782 , 1808<br>1840 , 1853<br>1728 , 1777<br>1809 , 1840 | 1849 " 1871<br>1803 " 1835<br>1809 " 1835<br>1854 " 1867<br>1778 " 1869<br>1841 " 1871 | — 5.04 - — 13.25 - — 7.21 - unbekannt — 29.00 - — 27.66 - | - 11.08 - 17.62<br>- 10.07 - 8.46<br>+ 0.83 - 16.42<br>+ 1.50 - 4.27<br>- 16.63<br>- 9.00 3)-31.00<br>- 1.58 - 16.50<br>+ 1.56 - 10.13 |

<sup>\*) 1</sup> rheinischer oder preussischer Zoll = 0.99289 Wiener Zoll.

<sup>1)</sup> Nach Wex hat die Donau bei Orsova ein entsprechend breites und, weil von Felsen eingeschlossen, ein sehr regelmässiges Strombett, daher die am Pegel zu Orsova beobachtetes Wasserstände zugleich auch annähernd als die Verhältnisszahlen der aus dem ganzen Donau-Stromgebiete (oberhalb Orsova eirca 12,000 Quadrat-Meilen) factisch absliessenden Wasserquantitäten mit voller Beruhigung angesehen werden können.

<sup>3)</sup> Die in den Jahren vor 1826 gemachten Aufschreibungen der Pegelstands-Beobachtungen sind in Verlust gerathen, daher obige Zusammenstellung nur für die 46jährige Periode 1826 bis 1871 angefertigt werden konnte. Theilt man diese 46jährige Beobachtungsseit in 5 Perioden ab und summirt für jede Periode die Ansahl der Tage, an welchen die Wasserstände unter Null beobachtet wurden, so erhält man die nachstehenden durchschnittlichen Zahlenwerthe: 1. Periode 31 Tage, 2. Periode 108 Tage, 3. Periode 102 Tage. 4. Periode 137 Tage und 5. Periode 162 Tage, ans welchen Verhältnisszahlen ersichtlich ist, dass die Anzahl der Tage, an welchen die Wasserstände unter Null waren, rasch zummit.

<sup>3)</sup> Auf das Jahrhundert 1731 bis 1830 abgerundet betrug die Abnahme des mittleren Jahres-Wasserstandes im Durchschnitte der Jahre 1731 bis 1780 20:61 rheinische Zoll und beziffert sich nach dem Durschschnitte der einzelnen Monate, wie folgt: Januar 20:68 Zoll, Februar 18:23 Zoll, März 15:17 Zoll, April 15:17 Zoll, Mai 21:03 Zoll, Jani 21:32 Zoll, Juli 24:63 Zoll, August 21:81 Zoll, September 19:43 Zoll, October 21:88 Zoll, November 22:65 Zoll und December 23:82 Zoll rheinisch.

Darnach zeigen sich während dieser verhältnissmässig kurzen Zeit sehr bedeutende Senkungen der kleinsten und der mittleren Jahreswasserstände und Wex folgert mit Gewissheit aus diesen Erhebungen, dass, wenn der Wasserstand in den nächsten 100 bis 200 Jahren in demselben Verhältnisse abnimmt, nach Verlauf dieser Zeit im oberen und mittleren Laufe dieser fünf Strome die kleineren und mittleren Wasserstände so sehr abnehmen müssten, "dass dieselben nicht mehr schiffbar sein würden, wenn den Ursachen, welche auf die Wasserverminderung in den Strömen einwirken, nicht entgegengearbeitet wird." "Die Bäche und Flüsse dagegen", sagt ferner Wex, "welche nur kleinere Flussgebiete haben, können bei der continuirlichen Abnahme der Wasserstände und der Abflussmengen leicht in Wildbäche (Torrente) verwandelt werden, welche mehrere Monate im Jahre ganz trocken liegen, bei Regengüssen dagegen plötzlich anschwellen und sehr grosse Wassermassen abführen, wie diess z. B. bei den meisten von den südlichen Abhängen der Alpen in Italien und im Küstenlande herabstürzenden Torrenten der Fall ist. Viele andere noch vor Decennien wasserreich gewesene Bäche und Flüsse verwandelten sich erst seit Menschengedenken in Wildbäche, welche nur noch bei starken Regengüssen grosse Wassermengen und Geschiebe herabwälzen."

Soll nun eine gedeihliche Entwicklung und Vermehrung des Fischstandes in den Binnengewässern bewerkstelligt werden können, welche dauernden Erfolg verspricht, so muss, soweit diess eben im Bereiche des menschlichen Wirkens liegt, für die Erzielung und Aufrechthaltung eines regelmässigeren und möglichst reichlichen Wasserstandes in den Bächen und Flüssen vorgesorgt werden; denn offenbar richten die jetzt immer häufiger werdenden Hochwässer, abgesehen davon, dass dieselben durch Herabschwemmung ungeheuerer Schotter- und Sandmassen die Flussbette verseichten und dadurch die Ueberschwemmungsgefahr vermehren, auch unter dem Fischstande namentlich zur Laichzeit unermesslichen Schaden an. Es muss daher eine gute Bewirthschaftung der Gewässer mit einer guten Waldwirthschaft Hand in Hand gehen und vom ichthyologischen Standpuncte aus kann der lebhafteste Wunsch ebenfalls nur dahin ausgesprochen werden, dass die von Wex in dem schon benannten Werke erstatteten "Vorschläge zu Massnahmen und Vorkehrungen, um den Calamitäten einerseits der zunehmenden Verheerungen durch die höher ansteigenden und öfter eintretenden Hochwässer der Flüsse und Ströme, andererseits der continuirlichen Wasserabnahme in den Quellen und Strömen bei kleinen und mittleren Wasserständen in den letzteren vorzubeugen", in den massgebenden Kreisen die vollste Beachtung finden.

Es sind hierfür 12 Puncte aufgestellt worden, deren Inhalt hier nur der Hauptsache nach angedeutet wird.

Wex schlägt nämlich vor, dass:

- und 2. die Aufackerung der steilen Berglehnen, die Urbarmachung schon abgeholzter Gebirgsabhänge und die Ausrodung der Wälder auf den Gebirgsabhängen strengstens zu verbieten sei;
- 3. alle öde liegenden Grundflächen und insbesondere die Gebirgsabhänge mit Waldbäumen zu bepflanzen wären;

- 4. in den Gebirgsthälern mit grossem Gefälle Thalsperren erbaut werden sollen;
- 5. die jetzt so beliebte häufige Auflassung und Trockenlegung der bestehenden Seen und Teiche nicht zu gestatten, vielmehr deren Werth und deren Wirksamkeit zu erhöhen sei:
- 6. an Bächen und Flüssen, welche bei Regengüssen grosse Wassermassen führen, in hierzu geeigneten Niederungen mittelst Umschliessung mit starken Dämmen grosse Wasserbehälter oder Reservoire anzulegen wären, in welche wenigstens ein Theil der Hochwässer eingeleitet und zurückgehalten werden soll, um solche erst nach und nach wieder abzulassen;
- 7. von den vorbeantragten Wasserbehältern nach allen Richtungen, soweit als es die Configuration und die Beschaffenheit des Terrains gestattet, Ableitungscanäle und Gräben angelegt und in diesen das unschädlich gemachte Ueberschwemmungswasser in jene Gegenden geleitet werde, wo dasselbe zur Urbarmachung, Cultivirung und Bewässerung der Ländereien mit grossem Nutzen verwendet werden kann;
- 8. in den tiefsten Stellen der Sammel-Bassins, dann auf grossen Thalflächen, welche kein Gefälle haben, die von Dumas beantragten Senkbrunnen anzulegen wären;
- 9. auf ausgedehnten Thalflächen nach dem Vorschlage von Dumas ein ganz neues System von unterirdischen Gräben von 0.5 Meter Breite und Tiefe, oben mit Steinplatten, Kies und Erde überdeckt, angelegt werde, um durch diese Filtra oder Saugcanäle die Einsickerung der Regenwässer in die oberen Erdschichten wesentlich zu fördern:
- 10. auch eine entsprechende Regulirung der Bäche, Flüsse und Ströme und insbesondere die Concentrirung und Einschränkung ihrer Bette auf die Normal breite unerlässlich nothwendig ist, indem bierdurch das Bett dieser Wasserläufe vertieft, die Abflussgeschwindigkeit vermehrt, der Wasserspiegel derselben gesenkt und auf diese Art die früher bestandene Ueberschwemmungsgefahr in den meisten Fällen beseitigt wird;
- 11. die Flussläufe an den beiden Ufern in entsprechenden Entfernungen mit Dämmen eingeschlossen werden sollen, um für die Hochwässer ein eigens erweitertes Ausflussprofil zu schaffen;
- 12. als ein weiteres Mittel zur Beseitigung der Ueberschwemmungen in einem Lande und zur gleichzeitigen Cultivirung desselben noch die Anlage von Schifffahrts-Canälen zu empfehlen wäre.

Oesterreich hat sich nicht nur des für grossartige Fischerei-Anlagen geeignetsten Theiles der adriatischen Küste zu erfreuen, sondern es besitzt auch Binnenseen, die sich zur Zucht edler Fische vortrefflich eignen, und Flussnetze, deren Gewässer vermöge der verschiedenartigen Bodenformation und hiermit bedingten Verschiedenartigkeit der klimatischen Verhältnisse der Länder dieser Reichshälfte eine grosse Mannigfaltigkeit von Fischarten aufweisen und deren Vorzüge hinsichtlich der Fischzucht noch dadurch erhöht werden, dass sie nach vier Meeren ausmünden,

durch welche mehrfache Meeresverbindung die Vermehrung verschiedener edler Meerwanderfische auf natürlichem Wege in unseren Binnengewässern wesentlich erleichtert ist. So fliessen die Gewässer des Stromgebietes der Donau und des Dniester in das schwarze Meer, aus welchem der Hausen, der unter den Störarten zwar kleinste, aber am meisten verbreitete Sterlet und der Huch, auch der Lachs des schwarzen Meeres genannt, aufwärts zieht; die Gewässer des Stromgebietes der Elbe und des Rhein fliessen in die Nordsee und jene der Weichsel und Oder in die Ostsee, aus welchen beiden Meeren der sogenannte Rheinlachs oder Salm, dann der eigentliche Stör (Acipenser Sturio Linné) in die Flüsse aufsteigt; endlich ergiessen sich die Gewässer des Flussgebietes der Etsch und des Isonzo, dann die Flüsse Istriens und Dalmatiens in das adriatische Meer, aus welchem die einzige aus der Familie der Häringe auch in Süsswässern lebende Alose 1) und der eigentliche Stör in die einmundenden Flüsse kommt, - Fische, die sich bei verständiger Schonung und Pflege gewiss ebenso als Standfische acclimatisiren liessen, wie diess bereits bei dem Huchen der Fall ist, welcher in den Gewässern eben jener Länder, wie Ober- und Niederösterreich, in welchen in früheren Zeiten ein strenges Fischereigesetz gehandhabt wurde, so heimisch geworden ist, dass man ihn auch schon füglich zu den Standsischen der Gewässer dieser Länder zählen kann.

In den Süsswässern Oesterreichs sind nach Heckel und Kner 15 Familien von Fischen vertreten, welche sich in 46 Gattungen mit 130 Arten untertheilen. In Berücksichtigung dieser Mannigfaltigkeit der Fische, bei deren verschiedenartigen Lebensbedingungen behufs ihrer Vermehrung die klimatischen und sonstigen Eigenschaften der Süsswässer sehr in Betracht kommen, einerseits und der verschiedenen Höhenlage unserer Binnenseen, sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit unserer fliessenden Gewässer andererseits, ist es zur Anbahnung einer rationellen Fischzucht unbedingt nothwendig, auch die Charakteristik dieser Gewässer genau zu kennen.

Die Nachweisung bezüglicher Daten kann aber vorläufig noch nicht gegeben werden, da die Erhebung derselben nach dem gegenwärtigen Stande der Gewässer der ganzen Reichshälfte langwierige Forschungen voraussetzt. Doch mag hier nur eines vorliegenden Beispieles Erwähnung geschehen, um darnach die Grundzüge zu erkennen, nach welchen derartige Erhebungen gepflogen werden sollten, um für den Entwurf eines so dringend nothwendigen Fischerei-Gesetzes eine vollkommen entsprechende statistische Grundlage bieten zu können.

Ein solches Vorbild gibt uns Hlubek's Werk "Ein treues Bild der Steiermark. Graz 1860", in welchem die Charakteristik der Flüsse der Steiermark und das Vorkommen der Fischarten in den verschiedenen Regionen derselben in sehr klarer und zweckdienlicher Weise geschildert wird.

<sup>1)</sup> Die Alose kommt auch in der Donau, aber selten vor; in der Elbe ist sie aber häußger anzutreffen. Demnach hält sie sich im schwarzen Meere, in der Nord- und wahrscheinlich auch in der Ostsee auf.

Wenn man diese treffliche Abhandlung durchliest, so drängt sich die Ueberzeugung auf, dass es viele Momente zu beachten gibt, deren Kenntniss die Anlage eines entsprechenden Fischerei-Gesetzes zur Vorbedingung macht.

Da ein rationeller Betrieb der Fischerei in den Süsswässern nur unter Einführung eines guten Pachtsystems denkbar ist, so muss vor Allem der Flächeninhalt der Gewässer bekannt sein, sowie ob sie sich überhaupt zu einer lohnenden Fischzucht, und wenn, ob mehr oder weniger zur Zucht edler oder gemeiner Fische eignen. Denn man würde bestimmt fehl gehen, wollte man z. B. für Benützung einer gewissen Wasserfläche der Drau denselben jährlichen Pachtzins verlangen, wie für eine gleiche Fläche der Mur, da erstere von ihrem Ursprunge an die rauhesten Gegenden durchzieht, die Abflüsse der mächtigen Gletscher des nördlichen Kärntens aufnimmt, daher deren Wasser von den ihr zugeführten Abschwemmungen mineralischer Bestandtheile mit Ausnahme der Wintermonate stets getrübt wird und sich desshalb, solange diesem Flusse der wilde Charakter durch gute Beforstung der devastirten Gebirgsstellen und durch Erbauung von Wehren nicht benommen wird, zur rationellen Fischzucht weniger eignet, als die Mur.

Ebenso nothwendig ist auch die Kenntniss der klimatischen und sonstigen Beschaffenheit der Binnenseen, um Erfolg verheissende Fischerei-Anlagen bewerkstelligen zu können. Thatsache ist es, dass die österreichischen, vormals sehr fischreichen Seen (wie die oberösterreichischen) jetzt ebenso verarmt sind, wie die fliessenden Gewässer; in welch umfassender Weise aber die österreichischen Seen, deren Höhenlage zwischen 200 und 7.000 Fuss ober der Meeresfläche variirt, als Fischwässer nutzbar gemacht werden könnten, dafür mag das eine Beispiel dienen, dass selbst der in Ober-Pinzgau über 6.000 Fuss hoch über der Meeresfläche gelegene und 18½ Joch umfassende Grün-See Salblinge enthält. Dem gegenüber sei aber die merkwürdige Thatsache angeführt, dass der niedriger gelegene und 237 Joch grosse Lüner See in Vorarlberg ganz fischleer ist, bezüglich dessen, sowie noch mancher ganz verödeter Alpenseen es nicht ohne Interesse wäre, zu erforschen, ob deren Fischbarmachung möglich sei.

Es folgt nun, nach der relativen Grösse der Wassersläche gereiht, eine übersichtliche, wenngleich noch immer unvollständige Darstellung des Flächenumfanges der Süsswässer jener Länder, aus welchen bezügliche Nachweisungen vorliegen:

| !            | s, 20.7 s, 24.9 s) 54.4                                           | 24.9                                 | 20-7 s            | 1.2 5,                  |                 | 5) 121.                  | 5) 324.108·2 5) 121·2 5)      | (             | 176.411.0                 | 3)80.730-0        | 1        | 66.967.2   |         | 2.674-12                   | Summe . 2.674·12           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------|------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| <b>33</b> -6 | 36∙0                                                              | 1.4                                  | 29-0              | 0.7                     |                 | 70.7                     | 32.818.5                      | 11.802 11.023 | 11.802                    | 460.5             | 109      | 9.533-0    | 266     | 464.40                     | Tirol                      |
| 2.9          | 20.9                                                              | :                                    | 76.2              | 9                       |                 | v) 92·1                  | 592 4) 20.476·0 1)            |               | 4.284 4)                  | :                 | :        | 15.600.0   | 29      | 222-30                     | Dalmatien                  |
|              | 35.1                                                              | %<br>%                               | 62·1              | 0                       |                 | 98.0                     | 17.756-2                      | 29            | 6.232                     | 493.5             |          | 11.030-7   | ٠.9     | 180-26                     | Kärnten                    |
| 14:0         | \$                                                                | 8.9                                  | <u>:</u>          | <u>-</u>                |                 | •) 960                   | 13.962 4) 2.442 4) 17.432.04) | 2.442         | 13.962                    | 1.028-0           | .,       | :          | :       | 181.61                     | Bukowina                   |
| 27.3         | 25.8                                                              | <u>0</u>                             | <del>8</del> .6   | <del>2</del>            |                 | 121.9                    | 15.182-0                      | 4.148         | 3.910                     | <b>47</b> ·0      | 34       | 96 7.077-0 | 96      | 124.52                     | Salzburg                   |
|              | s, 39· <b>4</b>                                                   | 3) 60.6                              |                   | <u>း</u>                | _               | a) 133                   | a) 120.829-0 a) 133·8 a)      |               | 47.662                    | 23.147 4)73.167.0 | 23.147   | ••         | .°<br>7 | 902.85                     | Böhmen                     |
|              | 89.8                                                              | 10.2                                 | <u>:</u>          | <del>.</del>            |                 | 151.2                    | 52.101-0                      | 8             | 46.789                    | <b>5.312</b> ·0   |          | :          | •       | 344-49                     | Oesterreich unter der Enns |
| 8.2          | 13:3                                                              | :                                    | 78.5              | 1.7                     |                 | 174-9                    | 7.911.0                       | 847           | 1.055-0                   | 1.0               | 8        | 6.208.0    | 10      | 45.22                      | Vorariberg                 |
| 10-0         | <b>4</b> 5.2                                                      | 0.6                                  | #.2               | ÷                       |                 | 189-9                    | 39.602.5                      | 3.976         | 221.0 17.887.0            |                   | 208      | 17.518-5   | 28      | 208-47                     | Oesterreich ob der Enns .  |
|              |                                                                   |                                      | ا 📗               | reent                   | Pen             | Joch                     |                               | 3 0 0         |                           | Joch              | Anzabi   | Joch       | Anzahl  | österr. Qua-<br>dratmeilen |                            |
| Sche         | Seen Teiche Flüsse Bache                                          | eiche                                | Seen T            | hnitt-                  | hechn           | lendurchsel<br>lich Gewä | Zusammen                      | Bache         | Flüsse                    | Teiche            | <b>-</b> | Seen       |         | Landes                     | Lands)                     |
| D(-          | Von dem Gesammtfächen-<br>inhalte der Gewässer ent-<br>fallen auf | m Gesammt<br>der Gewäs<br>fallen auf | Von de<br>inhalte | drat-<br>Lan-<br>otfal- | Quadi<br>der La | Auf 1 Qua                |                               | W &           | lächeninhalt der Gewässer | nhalt             | chen i   | E - B      |         | Flächen-                   |                            |

Detailnachweisungen mit Ausnahme Niederösterreiche enthalten die betreffenden Landesberichte.

Archive aur für den Pläckensteinersen der Flächeninhalt und swar mit 10 Joch angegebon wurde, welcher auch der grösste sein dürfte. 1) Diese eieben Seen eind : der Plöckensteiner-, Eisenstrasser- oder der Schwarzen-See, der Tenfele-, Lakn-, Stubenbacher-, Alaun- und der Kommerer-See, unter welchen vom Central-Mappen-

Joch auf Teiche nur 38-6 Perceat (Kataster 60-6 Perceat), dann auf die Flüsse und Bäche 61-4 Perceat (Kataster 39-4 Perceat) entfallen. der Pliche der Teiche und flieszenden Gewasser gegen früher eine gehr bedeutende Veranderung erführt, indem von dem gegenwärtigen Gesammi-Plächennhalte der Gewasser per 77.662 Bomen unter den in dieser Nachweisung erscheinenden Landern bingichtlich der Reichhaltigkeit der gesammten relativen Wasserfläche noch hinter Kirnten steht, und das Verfiltens uwsehen Mappen-Archives um 43.167 Joch geringer, wornach nich der Flächeninhalt aller Gewässer Bohmens auf 77.662 Joch, d. i. per Quadratmeile auf 924 Joch oder auf 99 Percent reduciri, ahrer Zahl von 30.000 Jochen dem gegenwärtigen Stande der Teiche Bohmens thatsächlich entspricht, so erscheint dieser Flächeninhalt der Teiche gegenüber der verjührten Nachweisung des Central-Comités für die hand- und forstwirtbachaftliche Statistik Böhmens sollen aber gegenwärtig Teiche im Gesammt-Plächenumfange von aur 23 bis 30.000 Jochen bestehen. Wenn die \*) Der Flächeninhalt der Teiche Böhmens wurde hier nach Angabe des Central-Mappen-Archives in Prag, wie er zur Zeit der Vermessung bestand, vertrichnet; nach der Schützung des

4) Ohne Flächeninbalt der unbedeutenderen Bliche, wesswegen die Bakowinn Marsten vorgesetzt wurde.

inhalt aller Gewisser auf 380.941.2 Joch, d. i. per Quadratmeile dieser Ländergruppe auf 103 Joch oder auf 1.03 Percent; vom Gesammt-Flichesushalte der Gewisser enfallen dann auf Seen 23.8 Percent, auf Teiche 13.4 Percent und auf Flüsse und Bäche 62.8 Percent. b) Mit Mecksicht auf den um 43,167 Joch geringer geschätzten Flächeninhalt der Teiche Bohmens reducirt sich der Flächeninhalt der Teiche dieser Länder auf 37,363 Joch und der Flächen-

Die Reichhaltigkeit an Gewässern, ihrer Fläche nach beurtheilt, zeigt unter diesen 9 Ländern grosse Abstufungen; so ist Tirol mit 70.7 Joch Wasserfläche per Quadratmeile unter diesen Ländern das wasserarmste. Oberösterreich mit 189.9 Joch Wasserfläche per Quadratmeile das wasserreichste Land, d. h. die relative Wasserfläche Oberösterreichs ist nahezu dreimal so gross, als jene Tirols, in welchem ersteren Lande die vielen herrlichen Seen und die mächtige Fläche der Donau den Ausschlag geben. Durch die Donau rangirt auch Niederösterreich schon in der dritten Reihe und sähe man von dem österreichischen Theile des Bodensees in Vorarlberg (5.893 Joch, ungerechnet welcher Fläche auf eine Quadratmeile Vorarlbergs nur 44·6 Joch oder 0·45 Percent entfielen) ab, so stände Niederösterreich in der zweiten Reihe. Böhmen steht in der vierten Reihe; nach den neuesten Schätzungen der Teichflächen würde es sich aber in die siebente Reihe stellen, wornach dessen relativer Wasserreichthum, der Fläche nach beurtheilt, sich mit Dalmatien bei einer Wasserfläche von 92·1 Joch per Quadratmeile vollkommen gleich stellen würde. Was das Verhältniss des Vorkommens von stehenden und fliessenden Gewässern anbelangt, so ist auch dieses in den einzelnen Ländern sehr verschieden; so haben Vorarlberg, Dalmatien und Kärnten die verhältnissmässig grösste Fläche stehender Gewässer (78.5, beziehungsweise 76.2 und 64.9 Percent der gesammten Wasserfläche jedes dieser Länder); in Oberösterreich und Salzburg theilt sich die vorhandene Wasserfläche ziemlich gleichmässig unter stehende und fliessende Gewässer; in der Bukowina, in Niederösterreich und in Tirol dagegen sind die fliessenden Gewässer (mit 94·1, beziehungsweise mit 89·8 und 69·6 Percent der gesammten Wasserfläche jedes dieser Länder) am vorherrschendsten, was nach den neueren Schätzungen auch von Böhmen (61·4 Percent fliessende Gewässer) Von dem Flächeninhalte der Gewässer der gesammten Ländergruppe entfallen mit Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes der Teiche Böhmens auf die stehenden Gewässer 37.2 und auf die fliessenden Gewässer 62.8 Percent.

Alle in dieser Uehersicht verzeichneten Länder nehmen bei 2.674·12 Quadratmeilen Bodenfläche etwas mehr als die Hälfte, nämlich 51.2 Percent, des Flächeninhaltes der im Reichsrathe vertretenen Reichshälfte ein. Auf je eine Quadratmeile entfallen durchschnittlich von dem hier ausgewiesenen Stande der gesammten Gewässer mit Rücksicht der für die Gegenwart geschätzten Fläche der Teiche Böhmens (siehe Anmerkung 4, Seite XXXVIII) 105 Joch oder 1.05 Percent. Wollte man nach diesem Verhältnisse auf den Flächeninhalt der gesammten Gewässer der übrigen Länder (Steiermark, Krain, Küstenland, Mähren, Schlesien und Galizien), welche einen Flächeninhalt von 2.542.38 Quadratmeilen haben, schliessen, so würde sich die Wasserfläche dieser Länder zusammengenommen auf 266.959.9 Joch berech-Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass keines dieser Länder von der Donau durchzogen wird und diese Länder zusammengenommen gegenüber der ersteren Ländergruppe einen verhältnissmässig geringeren Stand von Seen und Teichen aufzuweisen haben, daher es richtiger erscheinen dürfte, die relative Wasserfläche der letztgenannten Ländergruppe mit rund 100 Joch oder 1 Percent ihrer Bodenfläche anzunehmen, wornach sich dann der Stand der Gewässer dieser Gruppe auf 254.238 Joch berechnen würde und der Stand aller Gewässer der im Reichsrathe

vertretenen Länder sich auf 535.000 Joch oder auf 53.5 österreichische Quadratmeilen belaufen dürfte, wornach durchschnittlich auf 1 Quadratmeile des Flächeninhaltes dieser Reichshälfte 102.6 Joch Wasserfiäche entfallen würden.

#### Seen.

Zu einigen Details der Seen übergehend, sei bemerkt, dass von den beiden grössten, an Oesterreich aber nur angränzenden Seen, und zwar von Bodensee (nach Klöden 8.92 Quadratmeilen gross) nur 5.893 Joch oder 0.59 Quadratmeilen, und vom Gardasee (nach Klöden 6.6 Quadratmeilen) nur 2.483 Joch oder 0.25 Quadratmeilen auf Oesterreich entfallen.

Von den Binnenseen der im Reichsrathe vertretenen Länder sind die grössten:

| der         | Atter-See in Oberösterreich mit                                     |     | •    |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 1) 9.160·5 Jos                         | rb |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|---|--------|----------------------------------------|----|
| •           | Vrana-See in Dalmatien mit .                                        |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 5.215.0 .                              |    |
| -           | Traun-See in Oberösterreich mi                                      | t   |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 1) 4.269-0 .                           |    |
| ŗ           | Wörther See in Kärnten mit .                                        |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 1) 3.518.5 .                           |    |
| -           | Jesero-See in Dalmatien mit .                                       |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 3.512.0 .                              | ,  |
| n           | Mond-See in Oberösterreich mit                                      |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 1) 2.503.2 .                           |    |
| n           | Millstätter See in Kärnten mit                                      |     | •    |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 2.382.5                                | ,  |
| r           | Wolfgang-See in Salzburg, von                                       | we  | eleh | em | ei  | n I | kle | ine | er | Th | eil    | m | iit    |                                        |    |
|             | 210 Joch nach Oberösterreich                                        | h   | inei | nr | agt | , m | nit |     |    |    |        |   |        | 2.000.0 -                              |    |
|             |                                                                     |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        | - | •      | 2.000 G                                |    |
|             | Proclian-See in Dalmatien mit .                                     |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 1.900.0                                |    |
|             | Proclian-See in Dalmatien mit .<br>Ossiacher See in Kärnten mit .   |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        |                                        |    |
| "           |                                                                     |     |      |    |     |     |     |     |    |    |        |   |        | 1.900·0 .<br>1.899·0 .                 |    |
| "<br>"      | Ossiacher See in Kärnten mit .                                      | 1 n | nit  | •  |     |     |     |     | •  | •  | •      |   |        | 1.900·0 .<br>1.899·0 .                 |    |
| n<br>n<br>n | Ossiacher See in Kärnten mit .<br>Hallstätter See in Oberösterreich | 1 M | nit  |    |     | •   |     |     | •  |    | •<br>• |   | •<br>• | 1.900·0 .<br>1.899·0 .<br>1) 1.509·2 . |    |

Unter diesen Seen ist der Wasserspiegel des Achensee's am höchsten gelegen, nämlich 2.940 Wiener Fuss ober der Meeressläche.

Die Grösse aller übrigen Seen steht unter dem Flächenmasse von je 1.000 Joch.

Wie sich die durchschnittliche Grösse der Seen in jenen einzelnen Ländern, für welche die Anzahl der Seen und deren Gesammtfläche bekannt ist, verhält, wird aus folgender Darstellung ersichtlich:

|                                     | Anzahl der Seen | Flächeninhalt in<br>Jochen | Auf einen See<br>entfallen durch-<br>schnittlich Joch |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Oesterreich ob der Enns             | 28              | 17.518-5                   | 625.7                                                 |
| Vorarlberg (einschliesslich des An- |                 |                            |                                                       |
| theiles am Bodensee)                | 10              | 6.208.0                    | 620-8                                                 |
| Vorariberg ohne Bodensse            | . <b>y</b>      | 315.0                      | 35-0                                                  |

<sup>1)</sup> Diese Seen werden auch mittelst Dampfschiffen befahren.

|                                      | Anzahl der Seen | Flächeninhalt in<br>Jochen | Auf einen See<br>entfallen durch-<br>schnittlich Joch |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dalmatien                            | . 29            | <b>15.600·0</b>            | <b>537</b> ·9                                         |
| Salzburg                             | . 96            | 7.077.0                    | 73.7                                                  |
| Tirol (einschliesslich des Antheiles | 1               |                            |                                                       |
| am Gardasee)                         | . <b>266</b>    | 9.533.0                    | <b>35</b> ·8                                          |
| Tirol ohne Gardasee                  | . 265           | $7.050 \cdot 0$            | 26.6                                                  |

Demnach sind die Seen in Tirol und Salzburg am zahlreichsten vertreten, aber auch am kleinsten; an Innerlandsseen hat Oberösterreich und Dalmatien die grössten, welche beiden Länder auch durch die absolute Seewassersläche hervorragen.

Bezüglich Oberösterreichs, von dessen Flächeninhalte 54.27 Quadratmeilen nördlich der Donau und 154.20 Quadratmeilen südlich der Donau gelegen sind, ist zu bemerken, dass alle Seen sich im südlichen Theile befinden, daher es auch kommt, dass der südliche Theil, relativ genommen, doppelt so wasserreich ist, als der nördliche; denn es entfallen vom Stande aller Gewässer in Oberösterreich am linken Donauufer nur 114.2 Joch, am rechten Donauufer aber 216.5 Joch Wasserfläche auf 1 Quadratmeile.

In Tirol zeigt sich ein sehr grosser Abstand in der durchschnittlichen Grösse der Seen, wenn man jene von Nord-1), Mittel-2) und Südtirol3) unterscheidet. Es entfallen nämlich:

|                              | Anzahl der Seen | Flächeninhalt in<br>Jochen | Entfallen auf 1 See<br>durchschnittlich<br>Joch |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| auf Nordtirol                | . 76            | 3.439.6                    | 45.3                                            |
| "Mitteltirol . ·             | . 99            | 223.3                      | 2.3                                             |
| " Südtirol (ohne Gardasee) . |                 | 3.387.1                    | 37.6                                            |
| " " (mit dem Antheile des    | S               |                            |                                                 |
| Gardasees)                   | . 91            | 5.870.1                    | 64.5                                            |

Vergleicht man auch den Flächeninhalt aller Gewässer dieser drei Gebiete, so zeigt sich in Mitteltirol, obgleich das ganze Land schon das wasserärmste Oesterreichs ist, relativ eine noch um das Zwei- und Dreifache geringere Wasserfläche, als in den Finanzbezirken Innsbruck und Trient, indem auf 1 Quadratmeile des Innsbrucker Finanzbezirkes 76·7 Joch, auf 1 Quadratmeile des Finanzbezirkes von Trient 114·3 Joch, auf eine Quadratmeile des Finanzbezirkes Brixen aber nur 36·7 Joch Wasserfläche entfallen.

Ausser den schon vorgenannten grössten Seen sind in den Ländern, aus welchen Berichte einlangten, noch die folgenden bedeutenderen Seen hervorzuheben:

<sup>1)</sup> Das Gebiet des Finanzbezirkes Innsbruck beträgt 204:50 Quadratmeilen.

<sup>2)</sup> Der Finanzbezirk Brixen hat 162-11 Quadratmeilen.

<sup>\*)</sup> Der Finansbezirk Trient hat 97.79 Quadratmeilen.

# in Oesterreich ob der Enns:

| Joeh                                                                                                                                                                                                                                                               | Joeh                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irr- oder Zeller-See 606.2                                                                                                                                                                                                                                         | der vordere Gosau-See 91-2                                                                                                                          |
| der vom Wolfgang-See nach Ober-                                                                                                                                                                                                                                    | " hintere " 51·2                                                                                                                                    |
| österreich ragende Theil 212                                                                                                                                                                                                                                       | Schwarzen-See 83.5                                                                                                                                  |
| Alm-See 149                                                                                                                                                                                                                                                        | der vordere Langbath-See 51.0                                                                                                                       |
| Offen-See                                                                                                                                                                                                                                                          | , hintere , 20.5                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| in Sal                                                                                                                                                                                                                                                             | zburg:                                                                                                                                              |
| Joeh                                                                                                                                                                                                                                                               | Joeh                                                                                                                                                |
| Ober-Trummer- oder Matt-See . 854.2                                                                                                                                                                                                                                | Fuschel-See 500                                                                                                                                     |
| Zeller-See 846                                                                                                                                                                                                                                                     | Graben-See                                                                                                                                          |
| Nieder-Trummer-See 643                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| in Vä                                                                                                                                                                                                                                                              | rnten:                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| Joch<br>Keutschacher-See                                                                                                                                                                                                                                           | Joeh   Raibler-See                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                   |
| Faaker-See                                                                                                                                                                                                                                                         | Strussnigg-See 144                                                                                                                                  |
| Klopeiner-See                                                                                                                                                                                                                                                      | Läng-See                                                                                                                                            |
| Göselsdorfer-See                                                                                                                                                                                                                                                   | Proseker-See                                                                                                                                        |
| Atmty_ und Krenn_See 186                                                                                                                                                                                                                                           | Sablatnigg-See 78                                                                                                                                   |
| Allitz- una bicini-occ 100                                                                                                                                                                                                                                         | Dablatings-Dec                                                                                                                                      |
| in Nordtirol (Fina                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| in Nordtirol (Fina                                                                                                                                                                                                                                                 | anzbezirk Innsbruck);                                                                                                                               |
| in Nordtirol (Fina<br>Joeh                                                                                                                                                                                                                                         | nnzbezirk Innsbruck);                                                                                                                               |
| in Nordtirol (Fina Joeh der grosse Plan-See 482.4                                                                                                                                                                                                                  | nnzbezirk Innsbruck);  Joeh Haiden-See 60-1                                                                                                         |
| in Nordtirol (Final Joeh der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Anzbezirk Innsbruck);    Joeh                                                                                                                       |
| in Nordtirol (Final Joch der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Haiden-See                                                                                                                                          |
| in Nordtirol (Final Joeh der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Haiden-See                                                                                                                                          |
| in Nordtirol (Final Joeh der grosse Plan-See 482·4 , kleine 21·3 Hinterwang-See 241·9 Walch-See 169·6 Reschner-See 167·1                                                                                                                                           | Joch   Haiden-See                                                                                                                                   |
| in Nordtirol (Final Joeh der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Joch   Haiden-See   60-1   Piller-See   52-3   Rheinthaler-See   48-6   Blind-See   45-2   Thier-See   45                                           |
| in Nordtirol (Final Joch der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Joch   Haiden-See   60-1   Piller-See   52-3   Rheinthaler-See   48-6   Blind-See   45-2   Thier-See   45   Pigurger-See   44   Taschach-See   41-6 |
| in Nordtirol (Final Joch der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Joch   Haiden-See   60-1   Piller-See   52-3   Rheinthaler-See   48-6   Blind-See   45-2   Thier-See   45   Pigurger-See   44                       |
| in Nordtirol (Final Joeh der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Joch   Haiden-See   60-1   Piller-See   52-3   Rheinthaler-See   48-6   Blind-See   45-2   Thier-See   45   Pigurger-See   44   Taschach-See   41-6 |
| in Nordtirol (Final Joch der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Haiden-See                                                                                                                                          |
| in Nordtirol (Final Joeh Joeh der grosse Plan-See 482·4 , kleine 21·3 Hinterwang-See 241·9 Walch-See 169·6 Reschner-See 167·1 Halden-See 136·4 Vilsalp-See 104·6 Hintersteiner-See 82  In Betreff der Gewässer Mitteltiron in Südtirol (Final Institution 1998)    | Haiden-See                                                                                                                                          |
| in Nordtirol (Final Joch der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Joch   Haiden-See                                                                                                                                   |
| in Nordtirol (Final Joeh der grosse Plan-See 482·4 , kleine 21·3 Hinterwang-See 241·9 Walch-See 169·6 Reschner-See 167·1 Halden-See 136·4 Vilsalp-See 104·6 Hintersteiner-See 82  In Betreff der Gewässer Mitteltiron in Südtirol (Final Joeh Caldonazzo-See 970·6 | Haiden-See                                                                                                                                          |
| in Nordtirol (Final Joeh der grosse Plan-See                                                                                                                                                                                                                       | Joch   Haiden-See                                                                                                                                   |

In Südtirol gibt es ausser diesen noch einige bedeutendere Seen, so im Steuerbezirke Vezzano einen mit 134·3 Joch und zwei zu je 54 Joch, welche jedoch keine eigenen Namen führen, oder für die wenigstens das Steueramt in Vezzano keine anzugeben wusste.

# in Vorarlberg:

|           |  |  |  |   | Joch  |            |   |  |   |   |   |  | Joch |
|-----------|--|--|--|---|-------|------------|---|--|---|---|---|--|------|
| Lüner See |  |  |  | • | . 237 | Spuler-See | • |  | • | • | • |  | 31   |

#### in Dalmatien:

| Joeh                      | Joeh                 |
|---------------------------|----------------------|
| Nadin-See 808             | Glogosco-See         |
| Boccagnazzo-See 700       | Soline-See           |
| Bacchina-See              | Dogna Mlaka          |
| Modrich-See               | Gorgna Miaka 90      |
| Dragacia-See 321          | Jesero bei Slivno 90 |
| Postragne-See 307         | Jesero bei Desne 79  |
| Lago piccolo e grande 278 | Vlaska-See 72        |
| Cutti-See                 | 1                    |
| Lago grande               |                      |
| Parilla-See               |                      |

Die Nachweisung der bedeutenderen Seen, für welche keine amtlichen Ausweise vorliegen, wird nach anderen Quellen im Folgenden ergänzt:

# in Steiermark (nach Hlubek):

|                 | Joeh  |               | Joch     |
|-----------------|-------|---------------|----------|
| Grundel-See     | 718-1 | Toplitzer See | <br>96.5 |
| Alt-Ausseer See | 358   |               |          |

# in Krain (nach Klöden):

Joch Zirknitzer See . . . . . . . . 1.530

#### Teiche.

An Teichen ist Böhmen das reichste Land; gleichwohl es aber Teiche besitzt, deren Ausdehnung den Flächeninhalt selbst bedeutenderer Seen übertrifft, so hat nach der Durchschnittszahl genommen nicht Böhmen, sondern Tirol die grössten Teiche, wie aus der folgenden, aus den Katastral-Nachweisungen zusammengestellten Uebersicht hervorgeht:

| •                          | Anzahl der<br>Teiche | Gesammt-Flächen-<br>inhalt in Jochen |     |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|
| Tirol                      | 109                  | 460.5                                | 4.2 |
| Böhmen                     | 23,147               | 73.167                               | 3.2 |
| Salzburg                   | 34                   | 46.9                                 | 1.4 |
| Oesterreich ob der Enns    | 208                  | 221.3                                | 1:1 |
| Vorarlberg                 | 2                    | 1                                    | 0.2 |
| Oesterreich unter der Enns | ?                    | 5.312                                | ?   |
| Bukowina                   | ?                    | 1.028                                | ?   |
| Kärnten                    | ?                    | 493.5                                | ?   |

In Tirol hat, ganz im Gegensatze zu den Seen dieses Landes, Mitteltirol oder das Gebiet des Finanzbezirkes Brixen die grössten Teiche, in welchem sich 34 Teiche mit einem Gesammt-Flächeninhalte von 358.6 Joch befinden, daher durchschnittlich auf einen Teich 10.5 Joch entfallen, während von den übrigen 75 Teichen Nord- und Südtirols bei einem Gesammt-Flächeninhalte von 101.9 Joch ein Teich durchschnittlich nur 1.4 Joch beträgt, d. h. die durchschnittliche Grösse der 34 Teiche per 10.5 Joch Mitteltirols beträgt um 8.2 Joch mehr, als die durchschnittliche Grösse eines der 99 Seen Mitteltirols, deren Flächeninhalt durchschnittlich nur 2.3 Joch misst. Ueber die Teiche Mitteltirols liegen keine näheren Details vor; von den übrigen Teichen Tirols befinden sich die grössten in Südtirol, und zwar im Steuerbezirke Fondo, welches Steueramt zwei Teiche mit einem Flächeninhalte von je 37 Joch nachweist, ohne jedoch deren Namen anführen zu können; ferner kommen in Südtirol bedeutendere Teiche im Steuerbezirke Nogaredo (Alree vecchio mit 8.2 Joch) und im Steuerbezirke Pergine (Pudro-Teich mit 5.1 Joch) vor. In Nordtirol befinden sich die grössten Teiche im Steuerbezirke Zell (ein Teich mit 9·2 Joch, aber nicht benannt), im Steuerbezirke Kitzbichl (der Bichelweiler mit 6.4 Joch) und im Steuerbezirke Rattenberg (der Pfeiffersberg-Teich mit 4.5 Joch).

Bezüglich der Teiche Böhmens sei auch hier bemerkt, dass die Angaben nach dem Kataster mit den Schätzungen des Central-Comités für land- und forstwirthschaftliche Statistik in Böhmen sehr differiren, indem nach Angabe des Central-Mappen-Archives die Teiche zur Zeit der Vermessung einen Flächeninhalt von 73.167 Joch hatten, wogegen das statistische Central-Comité den Flächeninhalt derselben nur mehr auf 25- bis 30.000 Joch schätzt, ohne jedoch nähere Daten zu liefern, welche Teiche aufgelassen wurden, daher hier nur jene be deuten deren Teiche namentlich aufgeführt werden können, welche das Central-Mappen-Archiv nachweist, wie folgt:

| Joch                              | Joch                   |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rosenberger-Teich 1.183           | Tisy-Teich 669         |
| Pestrewer-oderWostrower-Teich 908 | Hirschberger-Teich 600 |
| Horasitzer-Teich 762              | Stankauer-Teich 578    |
| Steinröhrner-Teich 686            | Zablat-Teich 491       |

| Joch Dechterer-Teich             | Piseker-Teich 179       |
|----------------------------------|-------------------------|
| Welt-Teich 355                   | Gross-Wikleker-Teich 82 |
| Gross-Chlumetzer-Teich 350       | Podhorner-Teich 80      |
| Kamensker-, Mitschayer- und Lod- | Strassower-Teich 62     |
| kowetzer-Teich 400               | Gross-Teich 60          |
| Nepokoger-Teich 278              |                         |

Diese 20 Teiche allein nehmen also einen Flächeninhalt von 8.698 Joch ein, wonach auf alle übrigen 23.127 Teiche, wie sie vom Central-Mappen-Archive in Prag ausgewiesen werden, noch immer 64.469. Joch oder durchschnittlich 2.8 Joch auf einen Teich entfallen, wogegen mit Einschluss der grössten Teiche die durchschnittliche Grösse 3.2 Joch beträgt. Es ist demnach anzunehmen, dass Böhmen ausser den obgenannten Teichen noch mehrere bedeutenden Umfanges besitzt, die vom Central-Mappen-Archive zwar genannt wurden, deren Flächeninhalt aber auch dem Central-Mappen-Archive unbekannt zu sein scheint, da derselbe von den nachbenannten Teichen nicht nachgewiesen wurde : vom grossen Darskie- oder Saaroer-Teiche, vom Břzezhreder-, Halbestädter-, Schloss-, Bleich-, Strass-, Wekersdorfer-, Politzer-Teiche, vom Gross-Labneyer- und Gross-Schwadowitzer-Teiche, vom Kosteletzer-, Spinka-, Lhottky-, Cernikowitzer-, Zdelower-Teiche, vom Gross-Chlumetzer-, Piseker-, Hammer-, Haide-, Grossherrnser-, Hohler, Grosshosen-, Miltscher-, Güssen-, Aschendorfer-, Bernsdorfer-, St. Barbara-, Sobrusaner-, Lipplitz-, Looscher-, Kostner, Hlings-, Pablauschen- und vom Neu-Teiche, endlich vom See- und Rohla-Teiche, vom Schloss Roll- oder Braunell-Teiche, vom Reisingeroder Sand-Teiche, vom Pfannen- oder Sattel-Teiche, vom Bethlehem-, Schaf-, Alt-, Malz-, Anna-, Rudolfs-, Turiner-, Stepaner-, Cekower-, Lhotker. Althüttnerund vom Kunst-Teiche.

In Salzburg sind die hedeutenderen Teiche, und zwar im Steuerbezirke von Salzburg der Leopoldskroner Weiher (21.6 Joch), der Schloss-Weiher (7.5 Joch) und der Reitbach-Teich (4.7 Joch), im Steuerbezirke Neumarkt der Sieghartsteiner Teich (3.5 Joch).

Von den 208 Teichen Oberösterreichs sind 56 mit einem Gesammt-Flächeninhalte von 82·7 Joch nördlich der Donau und 152 Teiche mit einem Gesammt-Flächeninhalte von 138·5 Joch südlich der Donau gelegen. Die Anzahl der Teiche ist daher, nach dem Flächenumfange der beiden Landestheile beurtheilt, relativ eine fast ganz gleiche, doch sind die nördlich der Donau gelegenen Teiche durchschnittlich um 0·6 Joch grösser, als die südlich der Donau gelegenen, da im Durchschnitte auf einen der nördlichen Teiche 1·5 Joch, auf einen der südlichen Teiche aber nur 0·9 Joch entfallen. Als die bedeutenderen Teiche sind zu nennen nördlich der Donau: im Steueramtsbezirke Freistadt der Rosenhofer- und Weier-Teich (17·7 und 4·2 Joch), im Steueramtsbezirke Aigen der Klaffer-, Glashüttenund Ziegel-Teich (7·1, 6·2 und 5·1 Joch), im Steueramtsbezirke Leonfelden der Neumüller-Teich (6 Joch) und im Steueramtsbezirke Prägarten der Hundsdorfer-

Teich (4.2 Joch); südlich der Donau; im Steueramtsbezirke Kremsmünster die zwei Stifts-Teiche zu Mairdorf (zusammen 21.8 Joch), im Steueramtsbezirke Braunau der Schloss-Teich zu Ranshofen (5.8 Joch) und im Steuerbezirke Wels der Noitzmühl-Teich (3 Joch).

Die Anzahl der Teiche Niederösterreichs, Kärntens und der Bukowin a wurde gar nicht angegeben, daher die durchschnittliche Grösse derselben nicht berechnet werden konnte. Auch hinsichtlich des Flächenumfanges der bedeutenderen Teiche Niederösterreichs und Kärntens liegen keine speciellen Nachweisungen vor; für die Bukowina dagegen ist der Flächeninhalt der Teiche gemeindeweise nachgewiesen worden, wie aus dem Landesberichte (Seite 126) entnommen werden kann.

Ueber die Grösse der bedeutenderen Teiche in Steiermark ist eine Nachweisung aus Hlubek's "Steiermark 1860" dem Landesberichte (Seite 57) beigefügt worden.

#### Fliessende Gewässer.

Dem Zustandebringen einer zur Einführung eines rationellen Fischereibetriebes unentbehrlichen ausführlichen Statistik der fliessenden Gewässer stehen die meisten Schwierigkeiten entgegen. Wären selbst für alle Länder Oesterreichs die Daten über den Flächeninhalt der Gewässer aus den Parzellen-Protokollen zusammengestellt vorhanden, so würden dieselben z. B. zur Einführung eines geregelten Pachtsystems der Gewässer noch immer nicht ein ganz verlässliches Materiale liefern, da die letzte Detailvermessung nach den einzelnen Culturarten, also auch die des Flächeninhaltes der Gewässer in Oesterreicht), sehon im Jahre 1817 begann und seit dieser Zeit bis zur Gegenwart der Stand der Gewässer eine nicht unbeträchtliche Veränderung erfahren hat, wie diess schon aus der vorausgeschickten Uebersicht über die Abnahme des mittleren Wasserstandes der mitteleuropäischen Hauptströme erhellt. Ist doch der mittlere Jahreswasser stand selbst des mächtigsten unter diesen Strömen, nämlich der Donau, nach den Beobachtungen am Pegel bei Orsova schon während der kurzen Zeit von 16 Jahren, und zwar nach dem Durchschnitte der Jahre 1856 bis 1871

<sup>1)</sup> In den einzelnen Ländern dauerte die letzte Vermessung, und zwar: · . . . 1818 \_ 1822 . . . . . . . . . in Steiermark . . . . . . . . 1820 \_ 1836 1822 \_ 1828 1824 . 1830 1824 \_ 1836 "Mahren und in Schlesien . . . . . . 1824 . 1839 1835 , 1843 . . . . \_ Galizien . . . . 1844 \_ 1855 , der Bukowina . . . während der Jahre 1854 uud 1853 . Tirol und in Vorarlberg . . . . . vom Jahre 1855 bis 1860

gegenüber dem Durchschnitte der Jahre 1840 bis 1855 um genau 1.46 oder nahezu um 1.1/3. Wiener Fuss gesunken; um wie viel grössere Differenzen im Stande der fliessenden Gewässer, namentlich bei den vielen kleineren Flüssen, Bächen und Quellen, würden sich aber herausstellen, wenn derartige Beobachtungen des Wasserstandes schon seit dem Jahre 1817, 1820 oder 1824 verzeichnet vorlägen, seit welcher Zeit die Vermessung in der Mehrzahl der Länder begann! Es liesse sich darnach sicherlich constatiren, dass in vielen Fällen Quellen und kleinere Bäche, die vor 50 oder 40 Jahren im Kataster als bestehend verzeichnet erscheinen und deren Wasser noch regelmässig und reichlich flossen, heute versiegt sind, dass grössere Bachrinnen, die vormals in gleichmässigerer Fülle klares Wasser abführten, heute zu Wildbächen herabsanken und selbst bedeutende Flüsse, wie z. B. die Drau, einen immer wilderen Charakter annehmen.

Auf die Beschaffenheit der Gewässer kommt es aber hauptsächlich an, ob darin eine erspriessliche Aufzucht von Fischen überhaupt oder ob auch eine Aufzucht von Edelfischen möglich ist. Nebstdem wären aber noch viele andere Momente in Betracht zu ziehen, wie z. B., ob die fliessenden Gewässer zum Holzschwemmen benützt werden, ob sie durch Abflüsse aus Canälen. Fabriken und Bergwerken verunreinigt werden oder nicht, ob und mit welcher Art von Flössen oder Schiffen sie befahren werden, um bei gleichzeitiger Berücksichtigung der sonstigen Charakteristik der Gewässer die Qualität und Eignung derselben zur Zucht der verschiedenen Fischarten beurtheilen und darnach zum Behuse ihrer bezüglichen Ausnützung richtig classisisciren zu können.

Es müsste vor Allem bei der Eintheilung der fliessenden Gewässer nach einem bestimmten Grundsatze vorgegangen werden, um die Bäche von den Flüssen genau zu unterscheiden, denn die Begriffe von Bach und Fluss gehen theilweise noch sehr weit auseinander.

Geht man von dem Grundsatze aus, dass nur jene fliessenden Gewässer als Flüsse bezeichnet werden, welche mit Flössen, Ruder- oder Dampfschiffen befahrbar sind, so zählen die im Reichsrathe vertretenen Länder 58 Flüsse und Ströme:

Diese sind

die Donau mit den Nebenflüssen Inn, Salzach, Saalach, Traun, Alm, Ager, Vökla, Enns, Steier, March, Bečva, Drau, Gail, Mur, Save, Sann, Sereth, Suczawa, Bistritz, Pruth, Czeremosz;

der Dniester mit den Nebenflüssen Bistriza mit der Czeczna, Lomnica, Swica und dem Stry;

die Weichsel mit der Przemca, Sola, Skawe, Raba, mit dem Dunajec und seinem Nebenflusse Poprad, mit der Wisloka, San sammt dem Nebenflusse Wislok; die Oder mit der Olsa;

die Elbe mit der Eger, der Moldau und ihren Nebenflüssen Luschnitz sammt Nežarka, Wottawa sammt Planitz, dann

der Rhein, die Etsch, Brenta und Aussa, der Isonzo, Quieto, die Zermanja. Cettina, Narenta, der Kerkafluss und die Ombla.

Zählt man aber die Flüsse nach Angabe des Katasters, so würde sich die Anzahl der Flüsse in den acht Ländern allein, für welche solche Nachweise vorliegen, auf 116 belaufen, nämlich Oberösterreich mit 18, Salzburg mit 7, Kärnten mit 6, Tirol mit 24, Vorarlberg mit 6, Böhmen mit 31, Bukowina mit 9 und Dalmatien mit 15 Flüssen.

Zufolge dieser willkürlichen Annahme, wornach je nach der persönlichen Auffassung oft unbedeutende Gewässer als Flüsse bezeichnet werden, erscheint für manche Länder der Flächeninhalt der Flüsse grösser nachgewiesen, als jener der Bäche. Nach den Angaben aus jenen Ländern, für welche der Flächeninhalt der Flüsse und Bäche gesondert nachgewiesen wurde, würden im Durchschnitte auf je ein Joch Flächeninhalt der Flüsse entfallen:

|    |           |     |     |   |           |     |   |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  |  |  | Joch |
|----|-----------|-----|-----|---|-----------|-----|---|------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|---|--|--|--|------|
| in | Salzburg  |     |     |   |           |     |   |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  |  |  | 1.06 |
| -  | Tirol .   |     |     |   |           |     |   |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  |  |  | 0.93 |
| •  | Vorarlber | g   |     |   |           |     |   |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  |  |  | 0.61 |
| -  | Oberöster | rre | ich | a | uſ        | die | F | 'lüs | se | m  | it ( | der | D   | ona | auf | läc | he  |   |  | • |  |  |  | 0.22 |
| 7  | ,         |     |     |   | <b>39</b> | **  |   | ,    |    | oh | ne   | di  | e [ | )on | au  | flä | che | , |  |   |  |  |  | 0.41 |
|    | Bukowina  |     |     |   |           |     |   |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  |  |  |      |
|    | Dalmatier |     |     |   |           |     |   |      |    |    |      |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  |  |  |      |

Darnach bringen nur die Nachweisungen von Salzburg ein etwas richtigeres Verhältniss zwischen Fluss- und Bachfläche zum Vorscheine, wogegen sich aus den Nachweisungen der übrigen Länder dieses Verhältniss als ein sehr unnatürliches herausstellt, weil in denselben jeder bedeutende Bach schon als Fluss bezeichnet wurde.

#### II. Fischarten der Gewässer Oesterreichs.

a) Meerfische.

Wie schon in der Vorrede erwähnt wurde, ist von Seite der statistischen Central - Commission die Vervollständigung der Nachweisungen über die Secfischerei-Statistik dahin, dass (wie diess mit Erfolg auch bezüglich der Süsswasserfische ausgeführt wurde) neben der namentlichen Aufführung aller im adriatischen Meere vorkommenden Fischarten auch die Laichzeit derselben bekannt gemacht wird, erst vor kurzer Zeit veranlasst worden. Hinsichtlich des Vorkommens der Fische im adriatischen Meere beschränkt sich daher für diessmal die namentliche Aufführung nur auf jene Arten, welche am zahlreichsten vertreten sind. Demnach folgt die Aufzählung derselben in systematischer Reihenfolge, wohei bemerkt wird, dass die mit einem Sternchen bezeichneten Arten zu jenen gehören, deren Fang am meisten betrieben wird und sich am ergiebigsten gestaltet.

Knochenfische.

Sternrochen (Raja asterias, Rasa).
Gemeiner Froschfisch (Lophius Piscatorius, Rospo).
Zwergdorsch (Gadus minutus, Pesce mollo).

Steinbolk (Gadus barbatus, Mormoro),

Mittelländischer Stockfisch (Gadus merluccius, Asinello).

Zungenscholle (Pleuronectes solea, Sfoja).

• Steinbutte (Pleuronectes maximus, Rombo),

Flunder (Pleuronectes passa, Passera).

Meergrundel (Gobius, Guntti),

Drachenkopf (Scorpaena, Scarpena),

\*Gemeine Makrele (Scomber, Scombro),

Mittelländische Makrele (Scomber colias, Lanzardo),

- \*Gemeiner Thunfisch (Scomber thynnus, Ton, Tonina).
- \*Bomit (Scomber sarda und Scomber pelamis, Tombarello und Palamida), Gemeiner Picarel (Smaris vulgaris, Menola bianca),

Gelbstriemen (Sparus boops, Bobba),

Brandbrassen (Sparus melanurus, Occhiada),

Brauner Brassen (Sparux cantharux, Cantara),

Zahnbrassen (Sparus dentex. Dentale),

- \*Gemeiner Goldbrasse (Sparus aurata, Orada),
- Gemeiner Wolfbarsch (Labrax Lupus, Branzino),

Gemeine Meeräsche (Mugil cephalus, Volpina),

- \*Rothe Meerbarbe (Mullus burbatus, Barbone),
- Gemeine Anschore (Clupea encrasicholus, Surdon),
- \* Sardelle (Clupea sardina, Sardella),

Melet (Clupea Hepsetus, Papalina).

# Aus der Ordnung der Weichthiere:

Gemeiner Tintenfisch (Sepia officinalis, Seppia),

• Rautenförmiger Tintenfisch (Sepia loligo, Calamaro),

Bisam-Tintenfisch (Sepia moschata, Folpo).

#### Crustraceen:

Hummer (Astacus marinus, Astice),

\*Norwegischer Krebs (Astacus norwegicus, Scampo).

## b) Süsswasserfische.

Ueber die in den Süsswässern der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder vorkommenden Fischarten gibt folgender aus dem vortresslichen Werke von Heckel und Kner. "die Süsswassersische der österreichisch-ungarischen Monarchie, 1858", zusammengestellter Ausweis Auskunst, in welchem auch die Daten über die erreichbare Grösse dieser Fischarten, soferne dieselben aus diesem Werke entnommen werden konnten, enthalten sind:

| Benennung*)<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                        | Erreichbare<br>Länge<br>der Fische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge | Erreichbares<br>Gewicht                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ordnung der Knochenfische (Teleostei).<br>Stachelflosser (Acanthopterygii). |                                    |                                                    |                                        |
| Banche (Percoidei).                                                         |                                    |                                                    |                                        |
| I. Barsch (Perca Lin.).                                                     |                                    |                                                    |                                        |
| 1. Der Flussbarsch (P. fluviatilie L.)                                      | selten über 1                      | 1/4 bis 1,8                                        | 1) bis 1 1/2 Pfd.                      |
| II. Lucioperca Cur.                                                         | Fues                               |                                                    |                                        |
|                                                                             | 3 bis 4 Fuss                       |                                                    | 25 bis 30 Pfd.                         |
| 2. L. rolgensis C. V. (aus dem Dniester).                                   | Soll die Gr                        | össe des Schiel                                    | s erreichen                            |
| III. Aspro Cur.                                                             |                                    | .,,                                                |                                        |
| 1. Der Streber (A. rulgarie Cur.)                                           |                                    | 1/10 bis 1/9<br>1/7                                | einige Loth<br>oft mehr als<br>2 Pfund |
| IV. Acerina Cur.                                                            |                                    |                                                    |                                        |
| 1. Der Kaulbarsch (A. rulgaris Cur.)                                        | 7 bis 8 Zoll                       | ²/₀                                                | bis 1/4 Pfund                          |
| 2. Der Schrätzoder Schratzen (A. Schraitzer                                 |                                    |                                                    | į į                                    |
| Cuv.)                                                                       | 9 bis 10 Zoll                      | 1/6 bis 1/5                                        | bis 1/2 Pfund                          |
| V. Percarina Nordm.                                                         |                                    |                                                    | J                                      |
| 1. P. Demidoffii Nordm                                                      | Erreicht kaum                      | die Grosse dei                                     | Kaulbarsenes                           |
| Panserwangen (Cataphracti s. Scleroparei).                                  | ł                                  |                                                    |                                        |
| 1. Cottus Lin.                                                              |                                    |                                                    |                                        |
| 1. Die Koppe, Groppe (C. gobio Cur.)                                        | 4 bis 5 Zoll                       | ,                                                  |                                        |
| 2. " " (C. poecilopus Heck.) der                                            |                                    | f .                                                |                                        |
| Glowacz                                                                     | 4 bis 5 Zoll                       | 1/5                                                | einige Loth                            |
| 3. " " (C. microstomus Heck.)                                               |                                    | l <b>\</b>                                         |                                        |
| 4. " " (C. ferrugineus n. sp.)                                              | bis 3 Zoll                         | )                                                  |                                        |
| Hakrelen / Scomberoidei /                                                   | l                                  |                                                    |                                        |
| 1. Gasterosteus L.                                                          | İ                                  |                                                    |                                        |
| 1. Der Stiehling G. aculeatus Bl                                            | )                                  |                                                    |                                        |
| 2. " G. brachycentrus Cur. V.                                               | bis 3 Zoll                         | 14                                                 | einige Loth                            |
| auch die Spinarola                                                          | Ŋ                                  |                                                    |                                        |
| Schleimfische Blennioidei .<br>1. Blennius L.                               |                                    |                                                    |                                        |
| 1. Der Cagnetto Bl. cagnota Cur. V                                          | bis 4 Zoll                         | ¹/s                                                | einige Loth                            |
|                                                                             | i                                  |                                                    | -                                      |
| Neergrundelu Gobioidei .<br>l. Gobius L.                                    | l                                  |                                                    | !                                      |
| 1. Der Ghiozzo G. fluviatilis Bonelli                                       | bis 3 Zoll                         | 1/6                                                | einige Loth                            |
| Del Ginozzo G. pariantis Duncill                                            | 1,20,000                           | / <b>*</b>                                         | cime izota                             |
|                                                                             |                                    | ·                                                  |                                        |

<sup>\*)</sup> Die Gattungen sind mit romischen, die Arten mit arabischen Ziffern bezeichnet. †) Im Zeller See-Pinzgan , wo der Baroch in grusser Beuge vorkomist, erreieht er ansnahmsweise häufig ein Gowieht von 3 his 8 Pfund

| Benennung<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                        | Brreichbare<br>Länge<br>der Fische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge | Erreichbares<br>Gewicht                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Weich flosser (Malacoptery gii).<br>Karpfenihaliche Fische (Cyprinoidei). |                                    |                                                    |                                                  |
| A. Pachychili.                                                            |                                    |                                                    |                                                  |
| l. Cyprinus L.                                                            |                                    |                                                    |                                                  |
| 1. Der gemeine oder Donaukarpfen (C. car- pio Linn.)                      | 3 bis 4 Fuss                       | 1/2                                                | <sup>1</sup> ) <b>35</b> bis <b>4</b> 0<br>Pfund |
| 2. Der gemeine Karpfen (C. acuminatus, n. sp.)                            | Scheint nie d                      | ie Grösse des I                                    | onaukarpfens                                     |
| II. Carpio Heck.                                                          |                                    | l sa etterenen                                     | 1                                                |
| 1. Der Karpf-Garaisl (Carpio Kollarii<br>Heck.)                           | kaum 8 Zoll                        | nahezu 1/3                                         | ½ Pfund                                          |
| III. Carassius Nils. 1. Die Karausche (Car. vulgaris Nils.).              | selten über<br>6 Zoll              | ³/s                                                | selten bis 1½<br>Pfund                           |
| 2. Der Giebel (Car. gibelio Nile.)                                        |                                    | mmt mit jener<br>überein.                          |                                                  |
| 3. Carpio moles Agas                                                      | 6 bis 7 Zoll                       | 1/2                                                | ?                                                |
| 4. Carpio oblongue n. ep                                                  | bis 6 Zoll                         | 3∕8                                                | 7                                                |
| 1. Die Schleihe / T. vulgarie ('ur.)                                      | bis 1½ Fuss                        | 1/4                                                | *) bis 6, selten<br>8 Pfund                      |
| V. Barbus Cur.                                                            | _                                  |                                                    |                                                  |
| 1. Die Barbe . B. fluviatilis Agas                                        | über 2 Fuss                        | 1/4                                                | 3) 8 bis 10<br>Pfund                             |
| 2. " " (B. plebejus Bonap.)                                               | selten etwas<br>über 1 Fuss        | 3/6                                                | bis 4 Pfund                                      |
| 3. " " (B. eques Bonap. /                                                 | kaum über<br>5 Zoll                | 1.5                                                | einige Loth                                      |
| 4. " " (B. caninus Cuv. Val.)                                             | "                                  | 1/5                                                | ,                                                |
| B. , , (B. Petenyi Heck.) Semling .                                       | 7 bis 10 Zoll                      | 1/5                                                | ;                                                |
| VI. Gobio Cuv.                                                            | 1                                  | 1                                                  |                                                  |
| 1. Der Gründling, auch Gressling (G. vul-                                 | <b>S</b>                           |                                                    |                                                  |
| garis Cuv.)                                                               | meist 3 bis 4,<br>selten 6 Zoll    | ²/₀                                                | einige Loth                                      |

<sup>2)</sup> Block erzihlt sogar von einem im Jahre 1711 zu Bischofhausen bei Frankfurt an der Oder gefangenen Karpfen, welcher 28/4 Ellen lang, f Elle breit und 70 Pfund schwer gewesen sein soll.

<sup>2)</sup> In der Donan werden jedoch kaum über 3 Pfund schwere Exemplare angetroffen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erreicht in der Donau auch ein Gewicht von 16 Pfund und im Jahre 1833 wurde in der Salanch bei Laufen sogur ein Exemplar von 251/2 Pfund gefangen. In England soll die Barbe bis 18 Pfund sehwer werden.

| Benennung<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                                                        | Erreichbare<br>Länge<br>der Fische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge                                       | Erreichbares<br>Gewicht     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2. Der Gründling (G. uranoscopus Agas.). VII. Aulopyge Heck.                                              | bis 5 Zoll                         | ¹/₀                                                                                      | einige Loth                 |
| 1. A. Hügelii Heck. (Ukliva der Dalmatiner)                                                               | bis 5 Zoll                         | Weibchen nahe-<br>zu <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>Männchen <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | מ מ                         |
| VIII. Rhodeus Agas. 1. Der Bitterling (Rh. amarus Ag.) IX. Abramis Cuv.                                   | selten 2 Zoll                      | 1/8                                                                                      | , ,                         |
| 1. Die Brachsen oder Pleinzen (A. brama Cuv.)                                                             | 1                                  | 1/3                                                                                      | <sup>1</sup> ) 5 bis 6 Pfd. |
| 2. " " " (A. vetula<br>Heck                                                                               | 8 bis 9 Zoll                       | 1/4                                                                                      | bis 1/8 Pfund               |
| 3. " " " " " " A. rimba<br>Cuv.), die Zärthe, auch Blaunase<br>4. Die Brachsen oder Pleinzen (A. melanops | bis 10 Zoll                        | 1/4                                                                                      | ½ bis ¾ Pfd.                |
| Heck.)                                                                                                    | bis 13 Zoll                        | 1/5                                                                                      | etwas über 1<br>Pfund       |
| 5. " " " (A. ballerus<br>Cur.) die Zope                                                                   | bis 1 Fuss                         | 1/4                                                                                      | 1 bis 11/2 Pfd.             |
| 6. " " " " (A. sapa Pall.)<br>der Zobel .                                                                 | selten bis 1<br>Fuss               | 3/7                                                                                      | selten über 1<br>Pfund      |
| 7. " " " " (A Leuckar-<br>tii Heck.) .                                                                    | bis 8 Zoll                         | <sup>2</sup> / <sub>7</sub>                                                              | ?                           |
| X. Blicca Heck.  1. Die Zobelpleinze B. argyroleuca Heck.)  auch der Bleier  2. n n B. laskyr nob.)       | bis 11 Zoll                        | 1/2                                                                                      | selten 1<br>Pfund           |
| XI. Pelecus Agas.  1. Die Ziege (P. cultratus Agas.), auch der Sichling                                   | bis zu 1½<br>Fuss                  | 2/9                                                                                      | bis zu 1½ Pfd.              |
| XII. Alburnus Rondel.                                                                                     |                                    |                                                                                          |                             |
| 1. Die Laube (A. lucidus nob.), die Mai-                                                                  |                                    |                                                                                          |                             |
| blecke                                                                                                    | bis 7 Zoll                         | 1,5 bis 2/9                                                                              | einige Loth                 |
| 2. " " (A. breviceps n. sp.)                                                                              | bis 5 Zoll                         | 2/9                                                                                      | " "                         |
| 3. " " (A. hipunctatus nob.), die<br>Alandblecke                                                          | bis 4 Zoll                         | 1/5 bis 1/4                                                                              |                             |
| 4. , , A. alborella nob.), der Be-<br>staller                                                             | bis 5 Zoll                         | 2/                                                                                       |                             |
| K . A fugashia m am l                                                                                     | bis 4 Zoll                         | 2/ <sub>9</sub><br>1/ <sub>4</sub>                                                       | » n                         |
| 6. , (A. mento nob.)                                                                                      | über 10 Zoll                       | <sup>-/</sup> 4<br><sup>1</sup> / <sub>6</sub> bis <sup>2</sup> / <sub>11</sub>          | ?                           |
| 1) Im Atter-See wird dieser Fisch his 10 Pfand schwer                                                     | . Riegh spricht z                  | on 11 bis 14n/findis                                                                     | on and Righter              |

<sup>1)</sup> Im Atter-See wird dieser Fisch bis 10 Pfund schwer; Bloch spricht von 11 bis 14pfündigen und Richter und Volgt erzählen sogar von 20 Pfund wiegenden Brachsen.

| Ordnung, Familie, Gattung, Art                 | Länge<br>der Pische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge | Erreichbares<br>Gewicht |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |                     |                                                    |                         |
| XIII. Aspius Agas.                             |                     |                                                    |                         |
| 1. Der Schied (A. rapax Agas.), auch der       |                     |                                                    |                         |
| Raubalet                                       | über 2 Fuss         | 1/4                                                | bis zu 12 Pfd.          |
| XIV. Leucaspius nob.                           |                     | •                                                  |                         |
| 1. Leucasp. abruptus n. sp                     | über 3 Zoll         | ⅓,                                                 | einige Loth             |
| XV. Idus Heck.                                 | 1                   |                                                    | i                       |
| 1. Der Gängling, die Münne (1. melanotus nob.) | meist nur 1<br>Fuss | etwas über ½                                       | 4 bis 5 Pfund           |
| 2 (I. miniatus n. sp.)                         |                     | 2/                                                 | ,                       |
| XVI. Scardinius Bonap.                         | ARUM I FUSS         | ³/₀                                                |                         |
| 1. Das Rothauge (Sc. erythrophthalmus          |                     |                                                    |                         |
| Bon.), auch der Rothkarpfen oder Koth-         | selten 10 bis       | 2/7                                                | 1 bis 11/2              |
| taschl                                         |                     | /7                                                 | Pfund                   |
| 2. Das Rothauge (S. dergle n. sp.)             |                     | 2/7                                                | n                       |
| 3. n (S. scardafa Bonap.)                      | bis zu 1 Fuss       |                                                    | "                       |
| 4. , (S. plotizza n. ep.)                      | bis zu 14 Zoll      | . •                                                | ?                       |
| 5. " (S. macrophthalmus n. sp                  |                     | <b>1</b> /4                                        | ,                       |
| XVII. Leucos Heck.                             |                     | ,,                                                 |                         |
| 1. Der Scharl (L. aula Ronap.)                 | bis zu 6 Zoll       | 2/7                                                | ?                       |
| 2. " " (L. rubella Heck. und Bonap.)           | bis zu 6 Zoll       | 1/4                                                | ?                       |
| 3. " (L. basak Heck.)                          | bis zu 6 Zoll       | 1/4                                                | ?                       |
| 4. , , (L. adspersus Heck.)                    | bis zu 4 Zoll       | 1/4                                                | ?                       |
| XVIII. Leuciscus Rondel.                       |                     |                                                    |                         |
| 1. Das Rothauge (L. rutilus Lin.), auch der    |                     | 1                                                  |                         |
| Rotten oder Plötz                              | 1 Fuss              | <b>5</b> ∕4                                        | 1 1/2 Pfund             |
| 2. " (L. Pausingeri Heck.)                     | 9 Zoll              | 1/4                                                | ?                       |
| 3. Der Nörfling (L. virgo Heck.), auch die     |                     |                                                    |                         |
| Erfle                                          | 15 Zoll             | */•                                                | 2 Pfund                 |
| 4. Der Perlfisch (L. Meidingeri Heck.)         | über 20 Zoll        | 1∕•                                                | bis 10 Pfund            |
| XIX, Squalius Bonap.                           | 1                   |                                                    |                         |
| 1. Das Altel (S. dobula Heck.), such der       |                     | 47                                                 | 0                       |
| Döbel                                          | · ·                 | 1/8                                                | 1)                      |
| 2. , , (S. cavedanus Bonap.), der              | Pomoioké di         |                                                    | Cažasa das              |
| Alten                                          |                     | e gewöhnliche                                      |                         |
| 3. " (S. lepusculus Heck.), der                |                     | S. dobula Heck.<br>I                               | ,                       |
| 3. " " (S. lepusculus Heck.), der<br>Hasel     | 8 Zoll              | <b>a</b> v                                         | ?                       |
| 4. " (S. chalybaeus Heck.)                     | · 8 Zoll            | */11<br>*/11                                       | ,                       |
| 5 (S. rodens Hock.)                            | 8 Zoll              | <sup>2</sup> /11                                   | , ,                     |
| 6. " (S. leuciscus Heck.), die Dase            | 9 bis 10 Zoll       | 1/6                                                | ,                       |
| o. 9 B . C. Concert no mounts, die Dasc        | J 510 -V 5011       | / <b>•</b>                                         | ·                       |

| Benennung<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erreichbare<br>Länge<br>der Fische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge | Brreichbares<br>Gewieht  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 7. Das Altel (S. rostratus Heck.). der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                    |                          |
| Märzling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 Zoll                             | 1/5                                                | ?                        |
| 8. , , (S. delineatus Heck.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | <i>'</i> /                                         | 3                        |
| 9. " " (S. illyricus n. sp.), der Kleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                    |                          |
| der Dalmatiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 Zoll                            | 1/5                                                | ?                        |
| 10. " " (S. svallize n. sp.), die Sval-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ]                                  |                                                    |                          |
| lize der Dalmatiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ?                                  | 1/5                                                | ?                        |
| 11. " " (S. albus Bonap.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 1/8                                                | ?                        |
| 12. " " (S. ukliva Heck.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 Zoll                             | 1/5                                                | ?                        |
| 13. " S. Turskyi Heck.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Zoll                             | 1/5                                                | ?                        |
| 14. " S. microlepis Heck.i, der<br>Makli der Dalmatiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                    | _                        |
| makii der ijuimatiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011, 5011011                      | <b>%</b>                                           | ?                        |
| 18. " , S. tenellus Heck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Fuss<br>6 Zoll                   | •,                                                 |                          |
| 10. 9 9 'D, tenessas neck.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 Z011                             | <b>%</b>                                           | •                        |
| YY Telester Royan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                  |                                                    |                          |
| XX. Telestes Bonap. 1. Der Laugen 1T. Agassizii Heck.1, auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                    |                          |
| Laube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | •/                                                 |                          |
| 2. " , T. Sarignyi Bonap., der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | über 5 Zoll                        | 1/5                                                | •                        |
| Vairone der Italiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 bis 5 Zoll                       | •/                                                 |                          |
| valione del trationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 DIS 3 ZOII                       | 2/7                                                | ·                        |
| XXI. Phoxinus Rondel. Agas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŀ                                  |                                                    |                          |
| 1. Die Pfrille 'P. laeris Agan.', auch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                  |                                                    |                          |
| Ellritze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | über 3 Zol)                        | 1/4                                                | •                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ubel 3 2011                        | ·/ <b>s</b>                                        | •                        |
| XXII. Phoxinellus Heek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                    |                          |
| 1. P. alepidotus Heck. (Der Pfrille ähnlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | '                                                  |                          |
| jedoch nicht beschuppt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bis 4 Zoll                         | 1/4                                                | •                        |
| <b>J</b> easen man <b>2000 - ppt</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIS 4 2011                         | 74                                                 | •                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                    |                          |
| B. Temnochilae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                    |                          |
| XXIII. Chondrostoma Agas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                    |                          |
| 1. Der Näsling /С. пания .lgan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | über 1 Fuss                        | 1/6                                                | 11 <sub>2</sub> . seiten |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ′•                                                 | 3 Pfund                  |
| 2 C. Genei Bonap . auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 1:. 0 7-12                       |                                                    | . i                      |
| der Stric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 bis 8 Zoll                       | 1.0                                                | f                        |
| vetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gewöhnlich                         | 9,                                                 | ,                        |
| 7C118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | über 1 Fuss                        | 3/6                                                | ·                        |
| 4 (C. Knerii, Heck.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bis 7 Zoll                         | 17.                                                | ,                        |
| 5 C. Phoxinus Heck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bis 6 Zoll                         | 1/8<br>2/11                                        | ;                        |
| The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the secti | D.2 0 2011                         | /11                                                | ·                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | i                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Į                                                  |                          |

| Benennung<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                                                                             | Erreichbare<br>Länge<br>der Fische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge | Erreichbares<br>Gewicht         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Familie der Bäringe (Clupeoidei).  1. Alausa. 1. Die Alose (A. vulgaris Val.), Shad, auch Alse, Maifisch                       | gewöhnlich<br>1 Fuss               | 1/4                                                | 1) ?                            |
| Famille der Lachse (Salmonoidei).  1. Coregonus Arted., Cuv. 1. Der Gangfisch (C. Wartmanni Cuv.),                             |                                    |                                                    |                                 |
| Rheinanke, Blaufelchen                                                                                                         | 15 bis 18 Zoll                     | 1/8                                                | *) 1 ½ bis 2<br>Pfund           |
| <ol> <li>Die Bodenrenke (C. fera Jurine), Kröpfling, Rindling, Sandfelchen</li> <li>Der Kilchen (C. acronius Rapp.)</li> </ol> | 14 bis 15 Zoll<br>bis zu 1 Fuss    | 1/8<br>1/4                                         | 1/2 Pfund                       |
| II. Thymallus Cuv.  1. Die Aesche (T. vexillifer Agas.) auch                                                                   | DIS ZU 1 FUSS                      | /•                                                 | ·                               |
| Sprenzling, Mailing, Spelt, Stalling                                                                                           | i, selten ge-<br>gen 2 Fuss        | 1/8                                                | 1 ½, selten<br>über 3 Pfund     |
| III. Salar Valenc.                                                                                                             |                                    |                                                    |                                 |
| 1. Die Forelle <i>(S. Ausonii Val.)</i> , die Bachforelle, Ferchen                                                             | gewöhnlich<br>1 Fuss               | 1/5 bis 2/9                                        | *) ½ bis 1 Pfd.                 |
| 2. " " (S obtusirostris Ileck.), die Trotta der Dalmatiner 3. " (S. dentex Heck.), die Pas-                                    | 14 bis 15 Zoll                     | 1/8                                                | ?                               |
| trova der Dalmatiner                                                                                                           | bis 3 Fuss                         | 1/6                                                | ?                               |
| 5. " " (S. genivittatus n. sp.)                                                                                                | 2½ Fuss<br>1½ Fuss                 | 1/s<br>1/s                                         | ?                               |
| 6. " " 'S. Schiffermülleri Val.), die<br>Maiforelle, auch Mailachs,<br>Maiferche                                               | ?                                  | 1 6                                                | 4) gewöhnlich<br>10 bis 15 Pfd. |

<sup>1)</sup> In Frankreich erreicht die Alose oft 3 Fuss Länge und 4 bis 5 Pfund Gewicht.

<sup>2)</sup> Es werden mitunter auch 3 bis 3 Pfund schwere Exemplare gefangen.

<sup>2)</sup> Zweipfündige Forellen dieser Art gehören schon zu den grossen; sehr alte und ausnehmend grosse Exemplare scheinen derzeit überhaupt noch seltener als früher zu sein, doch wurde noch im Jahre 1851 aus der Fischa bei Wiener-Neustadt ein Ezemplar von 35 Zoll Lünge, 9 Zoll Höhe und 22 Pfund Gewicht gefungen. Valen einen nes erzählt, dass M. Rammond sogar eine 3 Fuss und 4 Zoll lange Forelle gesehen habe. Die mögliche Lebensdauer eines so riesigen Ezemplares wird auf 20 Jahre geschätzt. In manchen Gebirgswässern Oberösterreichs erreichen sie bei guter Fütterung binnen einigen Jahren öfters ein Gewicht von 15 bis 17 Pfund.

b) Die Maiforelle erreicht mituater auch ein fiewicht von 30 bis 40 Pfund und gibt der so oft mit ihr verwechselten Lachsforelle an Grösse wenig nach.

| Benennung<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                                                                 | Erreichbare<br>Länge<br>der Fische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge | Brreichbares<br>Gewicht                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Die Forelle (S. lacustris nob.), der Illan-<br>ken, auch Rheinlanken, Schwebforelle,<br>Silberlachs, Seeforelle | ?                                  | 1/5                                                | 1) 25 bis 30<br>Pfund                    |
| <ol> <li>Die Lachsforelle (F. Marsiglii Heck.) die<br/>nördliche, auch Herbstlachs, Grundforelle</li> </ol>        | ?                                  | 2/9                                                | *) gewöhnlich<br>25 bis 30 Pfd.          |
| 2. <sub>n n</sub> (F. carpio Heck.), die<br>südliche                                                               | 15 Zoll                            | 1/5                                                | ?                                        |
| 1. Der Lachs <sup>4</sup> ) <i>(S. salar Val.)</i> , Rheinlachs,<br>Salm                                           | gewöhnlich<br>2½ bis 3, sel-       |                                                    | gewöhnlich<br>30 bis 40, sel-            |
| 2. " " (S. hucho Lin.), der Huch                                                                                   | ten 5 Fuss<br>4 his 6 Fuss         | ½ bis ⅓                                            | ten bis 80 Pfd.<br>5) 40 bis 60<br>Pfund |
| 3. " (S. salvelinus Lin.), der Salbling, auch Ritter, Schwarz-<br>reutel                                           | gewöhnlich<br>1 Fuss               | ¹/s                                                | <sup>6</sup> ) ½ bis 1<br>Pfund          |
| 4. " " (S. umbla Lin.), der Röthel oder die Rothforelle  Bechte (Esocini).                                         | ?                                  | 1/5                                                | 7) gewöhnlich<br>1, selten 2 bis 3       |
| I. Esox Lin.  1. Der Hecht (E. lucius Lin.)                                                                        | ÿ                                  | 1/6                                                | Pfund<br>8) 20 bis 30<br>Pfund           |

<sup>1)</sup> Ist ein gefürchteter Raubfisch und innerhalb der österreichischen Monarchie nur als Bewohner des Boden-

<sup>2)</sup> Es werden auch öfter Lachsforellen im Gewichte von 50 bis 65 Pfund gefangen.

<sup>3)</sup> Ausser diesen hier bereichneten 4 Arten kommt noch eine Art Salmo hamatus Cuv., aber nur zufällig, und zwar in Galizien vor. So heisst es nach Heckel und Kner, dass im November 1856 im Zolkiewer Kreise in einem Nebenflusse des in die Weichsel mündenden Bug ein 271/2 Pfand schweres Exemplar gefangen wurde, "wohin es sich offenbar verirrt hatte." Nach Valenciennes soll diese Art in Frankreich zur Frühlingszeit in großer Menge erscheinen.

<sup>4)</sup> In den Bereich der österreichischen Mouarchie gelangt der Lachs insbesondere durch die Elbe und Weichsel; er steigt aus ersterer weit in die Moldau, aus letzterer namentlich häufig in den Dunajee und in den San auf, früher geschah diess mitunter in so bedeutender Menge, dass er selbst ärmeren Volksclassen zur Nahrung diente.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der Huch, der geösste aller Salmonen, gehört ausschliesslieb dem Donaugebiete in seiner ganzen Ausdehung durch die Monarchie an, und erreicht mitunter sogar ein Gewicht von 100 Pfund.

<sup>6)</sup> Die Grösse der Salblinge ist nach äusseren Umständen sehr verschieden. In einigen Seen werden sie aelten über 8 bis 9 Zoll lang und über 1/2 Pfund schwer, wie z. B. im Mond-See und in den Langbath-Seen. Exemplare mit 2 Fuss Länge und 5 bis 6 Pfund Gewicht gehören wohl schon zu den Seltenheiten, doch werden mitunter auch solche mit 18 bis 20 Pfund gefangen, wie z. B. im Fusehel-See und im Hinter-See.

<sup>7)</sup> In den Schweizer Seen erreicht diese Art eine viel namhaftere Grosse. Jurin e gibt an, dass sie mitnater 25 bis 30 Pfund schwer werden, fügt aber bei, er selbst habe nie mehr als 12 Pfund schwere gesehen.

<sup>\*)</sup> Unter besonders günstigen Verhältnissen, wie deren z. B. der Atter-See bietet, erreicht der Hecht mituater sognr 40 bis 48 Pfund Gewicht.

| Benennung<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                                                                                                                                                 | Erreichbare<br>Länge<br>der Fische                  | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge    | Erreichbares<br>Gewicht                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| II. Umbra Kramer. 1. Hundsfisch (U. Krameri Fitzing.) Bartgrundeln (Acanthopsides).                                                                                                                | 3 ⅓ Zoll                                            | ¹/s                                                   | ?                                                  |
| L. Cobitis Rondel. Agas.  1. Der Schlammbeisser (C. fossilis Lin.).  2. Die Bartgrundel (C. barbatula Lin.).  3. Der Steinbeisser (C. taenia Lin.)  4. " (C. elongata n. sp.)  Welse (Siluroidei). | bis zu 1 Fuss<br>bis zu 5 Zoll<br>2½ Zoll<br>6 Zoll | 2/47 bis 1/7 1/8 " 1/7 1/8 " 1/7 1/8 " 1/7 1/10 " 1/9 | ? ? ? ?                                            |
| 1. Silurus L.                                                                                                                                                                                      | bis zu 12 Fuss                                      | 1/₀                                                   | <sup>4</sup> ) <b>4</b> 00 <b>bis 500</b><br>Pfund |
| I. Lota Cuv. 1. Die Trüsche (L. vulgaris s. communis                                                                                                                                               | 1½ bis 2 Fuss                                       | ½ bis ½                                               | 3 bis 4 Pfund                                      |
| 1. Anguilla Ag. 1. Der gemeine oder Flussaal (A. fluviatilis Agas.)                                                                                                                                | 3 bis 4 Fuss<br>bis zu 2 Fuss                       | 1/16<br>1/28                                          | 5 bis 6 Pfund<br>?                                 |
| Ordnung der Glanz- oder Schmelzschupper (Ganoidei). Störe (Acipenserini). 1. Acipenser Lin.                                                                                                        | •                                                   |                                                       |                                                    |
| Gruppe der <i>Lionisci</i> :  1. Der Glattdick (Acip. glaber Heck) <sup>2</sup> )  Gruppe der Acipenseres:                                                                                         | *) 6 bis 7 Fusa                                     | 1/7                                                   | bis zu 60 Pfd.                                     |
| 2. (1.) Der Sterlet (Acip. ruthenus Lin.),  auch Störl                                                                                                                                             | 4) selten 24/ <sub>2</sub><br>Fuss                  | ½<br>Sösse der 2 Ar                                   | 4) selten 6 bis<br>7 Pfund                         |
| - (-y n n (                                                                                                                                                                                        | Lifelent ale G                                      | OSC UTI S. AT                                         | , 22. 1 and 1166).                                 |

<sup>1)</sup> Der Wels ist nebst dem Hausen der grösste und schwerste Susswasserfisch Europa's und nimmt im Alter weniger an Lange, als vielmehr derart an Umfang zu, dass, wie schon Kramer angibt, ihn kaum 2 Manner umspannen können.

<sup>2)</sup> Diese Art gelangt nur selten in der Donau nach Gesterreich.

<sup>3)</sup> Gewöhnlich werden nur 3 bis 4 Fuss lange Exemplare gefangen.

<sup>4)</sup> Bier zu Lande beträgt die gewöhnliche Länge des Sterlet 14 bis 16 Zoll; Exemplare bis 7 Pfund Gewicht, sowie gans junge, gehören bei uns zu den Seltenheiten, und nur ausnahmsweise soll der Sterlet in Ungare bis 12 Pfund sehwer werden.

| Benennung<br>der<br>Ordnung, Familie, Gattung, Art                                                           | Brreichbare<br>Länge<br>der Fische | Grösste Höhe<br>in Theilen<br>der Körper-<br>länge | Erreichbares<br>Gewieht                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gruppe der <i>Helopen</i> : 4. (1.) Der Scherg / Acip. stellatus Pallas / <sup>1</sup> ) Gruppe der Antacci: | 5, selbst 6 Fuss                   | ¥6                                                 | <sup>2</sup> ) bei 6 Fuss<br>50 Pfund      |
| 3. (1.) Der Diek Acip. schypa Güldenst.; auch Blaudiek!)                                                     | 8 Fuss                             | 1/8                                                | *) 60 Pfund                                |
| Brandt , auch Esther!)                                                                                       | 10 DIS 12 PUSS                     | 1/7                                                | 4) 150 bis 160<br>Pfund                    |
| 7. Der Stör Acip. Sturio Lin. ·                                                                              | gewöhnlich<br>5 bis 6 Fuss         | 1/8                                                | 5) 70 bis 90<br>Pfund, selten<br>200 Pfund |
| 8. Der Hausen Acip. huno Lin.;                                                                               | •)                                 | 6)                                                 | •)                                         |
| Ordnung der Rund- oder Saugmäuler<br>Cyclostomi                                                              |                                    |                                                    |                                            |
| Lampreten, Pricken Petromyzonini .  1. Petromyzon Lin.                                                       |                                    |                                                    |                                            |
| 1. Die Pricke / P. marinus Lin                                                                               | bis 3 Fuss                         | 1,19                                               | bis zu 3 Pfd.                              |
| 2. " " /P. fluriatilis Lin.), das grosse                                                                     |                                    | •                                                  |                                            |
| Neunauge                                                                                                     | l bis 1 1/2 Fuss                   | 1/15                                               | bis zu 1 Pfd.                              |
| Neunauge                                                                                                     | 7 bis 9 Zoll                       | ٧ <sub>17</sub>                                    | einige Loth                                |
| II. Ammocoetes Cur.                                                                                          |                                    |                                                    | 1                                          |
| 1. Der Uhlen (Am. branchialis Cur                                                                            | bis 7 Zoll                         | <sup>1</sup> /18                                   | 1 Loth                                     |
|                                                                                                              |                                    | <u> </u>                                           | l                                          |

<sup>&#</sup>x27;) Diese Arten gelangen nur selten in der Dunan nuch Gesterreich.

<sup>3)</sup> Bei 4 Fass Lange wiegt der Scherg noch kanm 20 Pfund.

<sup>3)</sup> Bei 4 Fuss Lange wiegt der Dick ungeführ 20 Pfund.

Ein Ezemplar von 31 3 Fuss Länge wiegt ungefähr 24 Pfund. In Ungurn fängt man nur nelten deren um tier 30 Pfund.

b) Der Stör soll bei 18 Fins Länge, dabei aber nur ein Gewicht von 2000 Pfund erreichen. Derselbe fehlt dem Donnugebiete; er gelangt aus der Ostsee in die Oder und Weichnel und steigt nus letsterer so weit in Neben-flüsse auf, dass er a. B. nicht selten im San bis Przemysl in Galizien (in der Grosse von 6 Fins Länge und 20 bis 90 Pfund Gewicht) gelangt. Durch die Elbe steigt er gleichfalls in die Moldau auf.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Der Hansen erreicht unter allen in N\u00e4ssennniern sich einlindenden Fischen die bedeutendate L\u00e4nge und das grasste tiewiebt, er wird bis 23 Fuss lang, seine gr\u00f3nste h\u00f6rperh\u00f6he betr\u00e4gt 1 \u00e4 der tiesammtl\u00e4nge, er wird gegen 2.000 Pfund achweg; ja im Jahre 1769 nurde nach Pallas im haspischen Meere ein Weischen gefungen, das sogar 2.800 Pfund nud dessen Bogen allein 300 Pfund wog. Ein Exemplar von \u00e41, Finss L\u00e4nge wiegt ungef\u00e4hr 100 Pfund

In der Donau werden Hausen unter 20 Pfand ale gefangen, und Exemplare von 70 Pfand gehören sehon an den beitenheiten. In der unteren Donau werden nach Horik el und hiu eit gewühnlich Stücke von 300 bis 200 Pfand Gewicht, üfters auch von 1 200 his 1 300 Pfund gefangen. Der Hausen zicht jetat nur selten mehr über Pressburg hersuf. In fraheisen Jahren sog er viel hausger und auch schaurenweise bis nach Gesterreich, woselhet sein Fang einst stark betrieben wurde.

Darnach sind in unseren Süsswässern 15 Familien vertreten, welche sich in 46 Gattungen und diese wieder in 130 Arten theilen.

Von diesen Fischen Oesterreichs kommen vor

#### 1. in Seen:

aus der Familie der Lachse der Gangfisch (Rheinanke). die Bodenrenke (Kröpfling), der Kilchen, die Maiforelle, der Illanken (Rheinlanken, Silberlachs oder auch Schwebforelle genannt, die nach Heckel und Kner innerhalb der Monarchie nur als Bewohnerin des Bodensees bekannt ist), die Lachsforelle, der Salbling und die Rothforelle, von welcher letzterer nur der Bodensee als der einzige einheimische Fundort bekannt ist; aus der Familie der Karpfen der Perlfisch:

# 2. in fliessenden Gewässern:

aus der Familie der Lachse die Aeschei), die verschiedenen Arten von Bachforelleni), der Lachs (sogenannte Rheinlachs oder der Lachs der nördlichen Flüsse) und der Huch (der Lachs des Donaugebietes); aus der Familie der Barsche der Streber, Zingel, Kaulbarsch, Schrätz und die Art Percarina Demidoffii Nordmann; aus der Familie der Panzerwangen der Glowacz und die Art Cottus microstomus Heckel; aus der Familie der Makrelen der Stichling (Gasterosteus aculeatus Bl.); aus der karpfenähnlichen Familie der Aulopyge Hügelii Heckel (Ukliva der Dalmatiner), der Zobel (Abramis sapa Pall.), dann die Brachsen-Art Abramis Leucartii Heckel, der Nerfling, die Altel-Arten Hasel und Squalius chalybaeus Heck., der Laugen; aus der Familie der Grundeln die Bartgrundel; aus der Familie der Aale der Flussaal<sup>3</sup>); aus der Familie der Störe der Glattdick, Sterlet, Scherg, der Dick und Waxdick, der eigentliche Stör und der Hausen; aus der Familie der Lampreten die Pricke;

# 3. sowohl in Seen, als auch in fliessenden Gewässern:

aus der Familie der Barsche der Flussbarsch und Schiel; aus der Familie der Panzerwangen die Koppen-Arten Cottus gobio Cuv. und Cottus ferrugineus n. sp.; aus der Familie der Makrelen die Spinarola; aus der Familie der Schleimfische der Cagnetto; aus der Familie der Meergrundeln der Ghiozzo; aus der Familie der karpfenähnlichen Fische mit Ausnahme der vorgenaunten (Perlfisch, Ukliva, Zobel, Nerfling, Hasel und Laugen) alle übrigen; aus der Familie der Häringe die Alose; aus der Familie der Hechte der gemeine Hecht; aus der Familie der Grundeln der Schlamm- und Steinbeisser; aus der Familie der Welse der gemeine Wels; aus der Familie der Schellfische die Trüsche

<sup>1)</sup> Aeschen und Bachforellen sind selten in Seen zu finden und dann nur in kleineren Seen, welche Quellenzufluss haben; in grösseren Seen kommen sie nur am Abflusse derselben vor.

<sup>2)</sup> Der Flussaal ist auch im Boden- und Garda-See, aber nur am Ausflusse der beiden Seen anzutreffen.

(Aalrutte); aus der Famile der Lampreten das grosse und kleine Neunauge und der Uhlen.

Die Lachs-Arten sind daher fast ausschliesslich entweder nur See- oder nur Flussfische, die Stör-Arten kommen selten und dann nur in den Strömen vor, während die meisten übrigen Fischarten sowohl See-, als auch Flusswasser vertragen und sich mehr oder weniger auch zur Teichwirthschaft eignen.

Zur Verrichtung des Laichgeschäftes suchen fast alle Fische seichte Stellen auf, doch mit dem Unterschiede, dass mehrere Arten in dieser Zeit die Heimat verlassen und zu den Wanderfischen zählen, wogegen die übrigen Arten in ihren gewöhnlichen Aufenthaltsorten laichen und desshalb Standfische genannt werden.

Zu den in Oesterreich vorkommenden Wanderfisch en gehören: a) Fische, die zum Laichen aus dem Meere in die Flüsse aufsteigen: der Rheinlachs aus der Nord- und Ostsee; der Huchen aus dem schwarzen Meere 1), welcher übrigens im ganzen Donau-Gebiete schon heimisch wurde und von dem auch noch nicht mit Sicherheit constatirt worden ist, ob er, wie der Rheinlachs, nach dem Laichgeschäfte alljährlich zum Meere zurückkehrt; die Alose aus dem adriatischen Meere, aus der Nordsee, selten aus dem schwarzen Meere; die Störe, von welchen jedoch derzeit nur wenige nach Oesterreich gelangen, denn der Scherg, welcher den besten Caviar liefert, kommt nur selten mehr in der Donau oberhalb Komorn vor, und von den übrigen Arten ist häufiger der Sterlet im Donaugebiete anzutreffen, dann der eigentliche Stör (Acipenser Sturio Linné), welcher aus dem adriatischen Meere, aus der Nord- und Ostsee in die Flüsse aufsteigt. Pricke, der Cagnetto und die Meergrundel kommen aus dem adriatischen Meere; endlich gehört zu diesen Wanderfischen auch eine Brachsen-Art, die Zärthe<sup>2</sup>) oder Blaunase genannt, welche aus der Ostsee und seltener aus dem schwarzen Meere zur Laichzeit in die Flüsse aufwärtszieht.

- b) Fische, die zum Laichen aus den Flüssen nach dem Meere ziehen: die Aalfische, welche zur Laichzeit stromabwärts ziehen, indem sie, sobald sie die geschlechtliche Reife erlangt haben, ins Meer zu gehen trachten und an den Mündungen der Flüsse, wo Bänke vorhanden sind, zwischen Rohr und anderen Wasserpflanzen sich versammeln, in Ballen sich verwickeln und dort ihren Laich absetzen, wovon dann die Jungen im Frühling schaarenweise stromaufwärts in die Flüsse wandern.
- c) Fische, die nur im Süsswasser leben, und zur Laichzeit aufwärts wandern: der Illanken, die Lachsforelle, die Bachforellen,

<sup>1)</sup> Molin sagt: "Der Huchen gehört dem schwarzen und vielleicht auch dem caspischen Meere an"; nach Brehm sollen aber neuere Beobachter den Huchen nur im Gebiete der Donau kennen gelernt haben, so dass er schon eher nur mehr als Süsswasserfisch zu betrachten sein würde.

<sup>2)</sup> Merkwürdigerweise findet sich nach Heckel und Kner dieselbe Fischart auch im Traun- und Atter-See vor.

das grosse und kleine Neunauge, von den karpfenähnlichen Fischen der Gressling und der Gängling.

Als Wanderfische dürften auch die Aalrutten zu bezeichnen sein, welche aber bei dem Umstande, dass sie sich zur Laichzeit stets schaarenweise versammeln und aalähnlich durcheinander winden, wahrscheinlich tiefere Stellen suchen und, wenn in Flüssen befindlich, stromabwärts ziehen.

Zu den Standfischen gehören daher alle übrigen Arten, welche der leichteren Uebersichtlichkeit wegen auch hier namentlich aufgeführt werden: die Maiforelle (Mailachs), die sich fast ausschliesslich nur in grösseren Gebirgsseen aufhält, der Gangfisch (Rheinanke), der Kröpfling und der Kilchen, der Salbling und die Rothforelle, welche alle nur in Seen leben, dann die Aesche; alle Barsch-Arten, unter welchen der vorzüglichste der Schiel ist; die Koppe und der Stichling; alle karpfenähnlichen Fische, mit Ausnahme des Gresslings, der Zärthe und des Gänglings; aus den übrigen Familien der Hecht, die Grundeln, der Wels und der Uhlen.

Zu den edleren oder beliebteren dieser Fischarten!) gehören: alle Störarten; aus der Familie der Lachse: der Huch, der Lachs, die Lachsforelle, der Illanken, die Maiforelle, die Aesche, der Salbling, alle Bachforellen; aus der Familie der karpfenähnlichen Fische: der gemeine oder Donaukarpfen, der Schied, die Barbe, das Altel, der Perlfisch; aus den übrigen Familien: der Schiel, der Wels, der Hecht, der Aalfisch, die Aalrutte und die Alose.

Den schwierigsten Theil im Entwurfe eines guten Schutzgesetzes bildet bei der grossen Mannigfaltigkeit des Vorkommens von Fischarten in einem und demselben grösseren Gewässer die Bestimmung der Schonzeit während des Laichens, welches bei den verschiedenen Fischarten auch zu verschiedenen Jahreszeiten eintritt. Dieser wichtige Theil statistischer Erhebungen bedarf daher der eindringlichsten Behandlung und muss sich bis auf die Ermittlung der localen Verhältnisse einzelner Landestheile erstrecken, soll eine zweckentsprechende Landesgesetzgebung zum Schutze aller Fischarten bewerkstelligt werden können; denn selbst die kleineren und minder geschätzten Fischarten bedürfen der gleichen Schonung, weil sie als Futter für die edleren Fischarten sehr nothwendig sind. In den Gewässern der einzelnen Länder sind vertreten, und zwar:

| in Oesterreich | un | ter | de | r I | Enr | ıs | • |   |   |   | • | • | • |   |   |   | • | • | 53 F | 'ischa <b>rten</b> |
|----------------|----|-----|----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------------------|
| " Galizien     |    |     |    |     |     |    |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 49   | n                  |
| " Oesterreich  |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |                    |
| "Tirol         |    |     |    |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47   | 77                 |
| " Mähren       |    |     |    |     |     |    |   | • |   | • |   |   | • | • | • | • |   |   | 47   | n                  |

<sup>1)</sup> Ueber die Eigenheiten dieser Fischarten gibt das oft bezogene Werk von Heckel und Kner erschöpfenden Aufschluss.

| in Böhmen      |     |     |     |     | •  | •   |    |      |     |             | • |  |  |  |  |   |  | 38         | Fischarten |
|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|-----|-------------|---|--|--|--|--|---|--|------------|------------|
| " Steiermark   |     |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  |   |  | 33         | 77         |
| " Schlesien .  |     |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  | - |  | 31         | n          |
| "Krain         |     |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  |   |  | <b>3</b> 0 | ,          |
| " Dalmatien .  |     |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  |   |  | 28         | *          |
| "Kärnten       |     |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  |   |  | 26         | ,          |
| " der Bukowii  | na  |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  |   |  | 24         | ,          |
| " Vorarlberg   |     |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  |   |  | 23         | n          |
| im Küstenlande | 3   |     |     |     |    |     |    |      |     |             |   |  |  |  |  |   |  | 21         | 7          |
| (für Salzburg  | fel | hlt | t d | lie | Na | ach | we | eist | ıng | <b>;)</b> . |   |  |  |  |  |   |  |            |            |

Ob diese Fischarten in einer Gegend um einen halben oder ganzen Monat früher oder später laichen, als in den anderen, richtet sich nach den klimatischen Verhältnissen; es würde daher zur Bestimmung der Schonzeit in den verschiedenen Landestheilen jedenfalls erst dadurch die verlässlichste Grundlage gewonnen werden, wenn das Vorkommen der Fischarten nach den Regionen der Gewässer nachgewiesen würde.

Der Zeitraum, innerhalb dessen die in den österreichischen Süsswässern befindlichen Fische (46 Gattungen mit 130 Arten) laichen, ist nach Heckel und Kner von 38 Gattungen und 92 Arten bekannt; für die 2 Gattungen, welche zugleich auch die Arten vertreten, nämlich für den Flussaal und für die Aalrutte, lauten die Angaben über die Laichzeit verschieden, daher man über den Eintritt der eigentlichen Laichzeit dieser beiden Fische noch im Zweifel ist. Es ist daher nur von 5 Fischgattungen, nämlich von den drei karpfenähnlichen Gattungen Dalmatiens, Ukliwa (1 Art), Maschenitza (4 Arten) und Phoxinellus alepidotus (1 Art), dann von der karpfenähnlichen Gattung Galiziens Leucaspius abruptus n. sp. (1 Art) und von der Lampreten-Gattung des Uhlen (1 Art), in welchen demnach zusammen 8 Arten vertreten sind, die Laichzeit gänzlich unbekannt, wogegen die Laichzeit der übrigen 28 Fischarten — welche sich auch noch unter die erstbezogenen 38 Gattungen einreihen und von welchen die Laichzeit in dem Werke Heckel's und Kner's nicht eigens verzeichnet erscheint —, wenn vielleicht nicht in allen, so doch in den meisten Fällen mit der Laichzeit der betreffenden Gattung, zu welcher sie gehören, zusammenfallen dürfte. Die Laichzeit, welche im Folgenden verzeichnet erscheint, betrifft den Zeitraum, in welchem die Fische in der ganzen Monarchie laichen:

|                                                                  |             | -            |      | L     | a i | c    | h z  | e    | t                   |              | -                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------|-----|------|------|------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Benennung der Fische <sup>1</sup> )<br>nach Gattungen und Arten  | Jin-<br>ner | Fe-<br>bruar | März | April | Mai | Joni | Juli | Au-  | Sep-<br>tem-<br>ber | Octo-<br>ber | No-<br>vem-<br>her | De-<br>cem-<br>ber |
| 1. Wanderfische. a) Wanderfische,                                |             |              |      | 1     |     |      |      |      |                     |              |                    |                    |
| welche zum Laichen<br>aus dem Meere in die<br>Flüsse aufsteigen: |             |              |      |       |     |      |      | Į,   |                     |              |                    |                    |
| Lachse: Rheinlachs 2)                                            |             |              |      | 6     |     |      |      | 1    | =                   | -            | -                  | 4                  |
| Huchen 3)                                                        | -           |              | 3    | -     |     | 4    |      | 9    | 14.                 |              | 1                  |                    |
| Alose                                                            |             |              | ÷    | 6     |     |      | . 4  |      |                     |              |                    | ,                  |
| Störe: Sterlet                                                   |             | *            | 7    | *     | -   | -    |      | 1    |                     |              |                    |                    |
| Ac. Gmelini Fitz.                                                |             |              | +    |       | =   | =    | 19   |      | 1.5                 |              |                    | 2                  |
| der eigentliche Stör<br>Scherg, Dick und                         |             | *            |      |       |     |      |      |      |                     |              | *                  |                    |
| Waxdiek                                                          |             |              |      |       | -   | ==   | 4    | 1.75 | 7                   |              |                    | 1                  |
| Hausen4)                                                         |             | -            | 7    |       |     | *    | 4    | 1    | 1                   |              |                    |                    |
| Pricken: Meerpricke                                              |             |              | -    | -     | -   | -    |      |      |                     | 3            |                    | 7                  |
| Cagnetto                                                         |             |              |      |       | 1   | -    | -    | -    | -                   | 1 .          | 5.                 |                    |
| Ghiozzo                                                          |             |              |      |       |     |      |      | 8    |                     |              | 1.1                |                    |
| Zärthe oder Blaunase                                             |             |              | 3    |       | 13  | _    |      |      |                     |              |                    |                    |
| b) Wanderfische,                                                 |             |              |      |       |     |      |      |      |                     |              |                    |                    |
| welche zum Laichen                                               |             |              |      |       |     |      |      | 1    | 1                   |              |                    | 1                  |
| aus den Flüssen nach                                             |             |              | 1    | 1     |     |      | 1    | 1    | 1                   |              |                    |                    |
| dem Meere ziehen:                                                | 1           |              | 1    |       |     |      | 1    | 1    | 1                   |              |                    |                    |
| Flussaal5)                                                       | 5           |              |      | ?     | 2   | ?    | · .  | 1    | 1.5                 | 2            | ?                  | 2                  |

<sup>1)</sup> Die Laichzeit der edleren oder beliebteren Fische ist mit dem Doppelstriche gekennzeichnet. Wo der Gattungsnume, wenn nicht die Arten ausdrücklich bezeichnet erscheinen, im Plorst geschrieben ist, sind unter demselben mehrere Arten gemeint.

<sup>2)</sup> Die Laichzeit des Rheinlachses wurde nach Angabe des Ichthyologen Fritsch beseichnet. Derselbe unterscheidet in Böhmen drei verschiedene Luchszüge, und zwar besteht der erste Zug nos grossen starken Luchsen von 20 his 40 Pfund, welcher oft schou unter dem Eise zu Eade Februar begiant; den zweiten Zug liefern Fische von 10 bis 18 Pfund, welcher erst Mitte Juni in Röhmen erscheint und je nach dem Wasserstande bis in den Augunt dauert. Diese beiden Zuge sind bei ihrer Ankunft in Bohmen noch nicht luichfertig und bedürfen erst eines längeren Aufenthaltes im süssen Wasser zur Reifung der Geschlechtsproducte; dagegen kommt der dritte Zug, welcher aus schwachen Fischen von 21/2 bis 8, höchstens bis 12 Pfund besteht und seine Wanderung in der ersten Hulfte Septembers beginnt, die bis Eade November dauert, laichfertig an, und es fullt die Laichneit aller Zuge in die Monate September, October und Novomber. Nach Heckel und Kner steigt der Lachs aus der Ost- und Nordsee nur im Frühling aufwarts, um zu laichen, und zieht im Herbate wieder dem Meere zu. Nach Brehm nahern sich die Luchse im April und Mai den Küsten, beziehungsweise den Mündungen der Strome, halten sich eine Zeit lang bier auf, steigen mit der Fluth zu Berge und kehren dann wieder mit der Ebbe ins Meer, um sich gleichsam an das Susswanzer zu gewöhnen, bis endlich die eigentliche Beise ungetreten wird. So t. B. treten sie im April in den Rhein, erscheinen aber erst im Mai bei Basel und selten vor Ende August in den kleineren Flansen, zuweilen 4.400 Funn hoch über dem Meere. Die Jungen schlüpfen in der Regel nach 4 Monaton uns, sind nach 16 Monaten bereits 14 Zoll lang und streben dann dem Meere au.

<sup>1)</sup> Siebe Anmerkung 1 auf Seite LX bezüglich der Eintheilung.

a) Nach Angabe verlässlicher ungarischer Fischer steigt der Hausen von Anfang Möra bis Ende Mai, dann wieder vom August bis December die Donau aufwärts, ohne aber je darin zu laichen.

<sup>5)</sup> Die Angaben über die Laiehzeit des Flussaales sind widersprechend, jedoch ist die Annahme der Herbstzeit vorwiegend. Luichen die Anle in Flüssen, so geschieht diess während des Sommers an sandigen und kiesigen Stellen, we die Eier bis zum October zusgebrütet werden und die Jungen bis zum April oder Mai bleiben.

|                                                                                         |             |              |        | L     | a i         | c    | h z  | e i         | t                   |              |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------|------|------|-------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Benennung der Fische<br>nach Galtungen und Arten                                        | Jão-<br>ner | Fe-<br>bruar | März   | April | Mai         | Juni | Juli | Au-<br>gust | Sep-<br>tem-<br>ber | Oeto-<br>ber | No-<br>vem-<br>ber | De-<br>cen-<br>ber |
| c: Wanderfische,<br>welche nur im Süss-<br>wasser leben:                                |             |              |        |       |             |      |      |             |                     |              |                    |                    |
| Forellen: Rheinlanke<br>Wald Schwarz-,<br>Alpen- , Gold-<br>und See-Forellen            | •           |              |        | •     | •           | •    |      |             | •                   | •            |                    |                    |
| Lachsforelle                                                                            |             |              |        |       |             |      |      |             | •                   |              |                    |                    |
| Gresslinge                                                                              |             |              |        | •     | •           |      |      | •           | •                   |              | •                  | •                  |
| 2. Standfische.<br>Coregonus Arted. Cuv.:                                               |             |              |        |       |             |      |      |             |                     |              |                    |                    |
| Rheinanke                                                                               | •           | •            | •      | •     | •           |      |      | •           | •                   |              |                    | •                  |
| Forellen: Maiforelle Lachse: Salbling                                                   | -           |              | •      | •     | ·<br>       |      | •    |             |                     | •            |                    |                    |
| Flussbarsch                                                                             |             |              | ·<br>· |       |             |      |      |             |                     |              |                    | ·<br>·             |
| Zingel  Acerina Cur.: Kaulbarsch und Schrätz                                            |             |              |        | ·     |             |      |      |             |                     |              |                    |                    |
| Koppen oder Groppen Stichlinge                                                          | •           |              | <br>-  |       | -           | -    |      | •           | •                   | •            | •                  | •                  |
| Wels                                                                                    | •           |              | •      | •     | -<br>-<br>- |      | •    | •           | ·<br>·              | •            |                    | •                  |
| Carassius Nils.: Karausche,<br>Giebel, Carpio moles Agas.<br>und Carpio oblongus n. sp. |             |              |        |       |             |      |      |             |                     |              |                    | ٠                  |
| Schleihe                                                                                | ·           |              |        |       | -           | =    |      |             |                     |              |                    |                    |

<sup>1)</sup> Die Aalentte laicht zu verschiedenen Zeiten, gewöhalich im December

|                                                  |             |              |      | L     | a i | c    | h z  | e i         | t                   |              |                    |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------|-----|------|------|-------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Benennung der Fische<br>nach Gattungen und Arten | Jün-<br>ner | Pe-<br>bruar | Mirz | April | Mai | Juni | Juli | Au-<br>gust | Sep-<br>tem-<br>ber | Octo-<br>ber | No-<br>vem-<br>ber | De-<br>cem<br>ber |
|                                                  |             |              |      |       |     |      |      |             |                     |              |                    |                   |
| Bitterling                                       |             |              |      |       |     |      |      |             |                     |              |                    | 1                 |
| Brachsen oder Pleinzen                           |             | 1            | 100  | -     | - 1 |      |      |             | 0                   | ů.           |                    | 1                 |
| Zobelpleinzen oder Bleier .                      |             |              |      |       |     |      |      |             |                     |              |                    | Ľ                 |
| Sichling oder Ziege                              |             |              |      |       |     |      |      |             | 3                   |              |                    | l î               |
| Lauben                                           | 1           | 1 .          | ı.   |       |     | 10   | 1    | 13          |                     |              |                    | 1                 |
| Schied                                           | 1           | 1:           |      | _     |     |      |      |             | Ė                   |              | i i                | 1                 |
| Scardinius Bonap .: Roth-                        |             | 1            | · .  |       |     |      | 1    | 1           | 1                   | 1            |                    | ١,                |
| augen                                            | ١.          |              |      |       |     | ١.   | 4    |             | 541                 |              | 100                |                   |
| Leuciscus Rondel: Roth-                          |             | 1            |      | _     |     |      | 10   |             |                     |              | 7                  | Ι.                |
| augen, auch Plötze oder                          |             |              |      | l .   |     |      |      | 1           |                     |              |                    | ı                 |
| Rotten                                           |             |              |      |       |     |      |      |             |                     |              |                    |                   |
| Nerfling oder Erfle                              | -           | 1            |      |       | 1   | -    |      | 1           |                     |              |                    |                   |
| Perifisch                                        |             |              | 15   | 1.77  |     |      |      | 1           |                     |              | 2                  | 1                 |
| Squatius Bonap .: Altel oder                     |             |              |      |       |     |      |      | 1 .         |                     |              |                    | ١.                |
| Döbel                                            |             |              |      |       |     |      |      | 10          |                     |              | U                  | 1                 |
| Haseln                                           | ^           |              | 1    | 1     |     |      | 1    | 1           | 4                   |              | -                  | 1 :               |
| Dase                                             | 1           |              | 1    | 1     | 1.1 |      | 1    |             | 2                   |              | 0.0                | 1.3               |
| Marzling                                         | 12.         |              |      | 1     |     | 1    | Û    |             |                     | 1.           |                    | ١.                |
| Squalius rodens Heck                             |             | 1            |      |       | 1   |      | 1 1  |             | 100                 |              |                    | 1                 |
| Laugen                                           | 1           | 1 .          |      | 77    |     |      | 1    |             | 3                   |              |                    |                   |
| Pfrille oder Ellritze                            | :           | ,            | 2    | 1     |     |      | 1    |             |                     |              |                    | 1                 |
| Näsling oder Oesling                             |             | 1            |      | 1     | 7.0 |      | 1 *  |             |                     |              |                    | ١.                |
| Cobitis Rondel Agas.:                            | 1           |              |      |       |     |      |      |             | 1                   | *            |                    | 1                 |
| Schlammbeisser                                   |             |              |      |       |     |      |      |             |                     | 1            |                    | L                 |
| Bartgrundel                                      | 1:          | 1 *          | 9    |       |     |      |      |             |                     |              |                    | 13                |
| Steinbeisser                                     | 13          | 1 '          |      | -     | 2.  |      | ١.   |             | 1                   |              |                    | Ι.                |
| Stellibelaser                                    |             |              | '    |       |     | 1    | 1    |             | ,                   |              |                    | 1                 |
| Im Allgemeinen laichen                           |             |              |      |       |     |      |      |             |                     |              |                    |                   |
|                                                  |             | 1            |      |       |     |      |      |             |                     |              |                    | ı                 |
| daher:                                           | _           | _            | _    | _     | _   | _    | -    | -           | _                   | _            | _                  | -                 |
| die Wanderfische .                               |             |              |      |       |     |      |      |             |                     |              |                    |                   |
| die wannernache .                                | 1           | 1            |      |       |     | -    |      |             |                     |              |                    |                   |
| " Standfische .                                  |             |              |      |       |     |      |      |             |                     |              | _                  | _                 |
| n Standnsche .                                   |             |              |      |       |     |      |      |             | 1                   | 1            |                    |                   |

Fasst man die hier aufgeführten 94 Arten, von welchen die Laichzeit bekannt ist oder als zweifelhaft nachgewiesen erscheint, in eine summarische Monatsübersicht zusammen, so ergeben sich folgende Zahlen:

|                               | Aus          | der Famil                |                                      | Aus<br>den                       |           | D                      | Darunter         |                                         |  |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|--|
| Laichzeit im                  | Lachse       | Barsche<br>und<br>Hechte | karpfen-<br>ähn-<br>lichen<br>Fische | übri-<br>gen 11<br>Fami-<br>lien | Summe     | Wan-<br>der-<br>fische | Stand-<br>fische | die<br>Luichzei<br>zweifel-<br>haft von |  |
|                               | 1            | Anz                      | a h 1                                | der                              | Fise      | har                    | t e n            |                                         |  |
| Jänner                        | . 2          |                          |                                      |                                  | 2         |                        | 2                |                                         |  |
| Februar                       | . 2          |                          | 1                                    | 4.                               | 3         | ,                      | 3                |                                         |  |
| Mārz                          | . 2          | 1                        | 4                                    | 9                                | 16        | 2                      | 14               | 1) 1                                    |  |
| April                         | . 2          | 7                        | 12                                   | 15                               | 36        | 8                      | 28               | 2) 2                                    |  |
| Mai                           | . 2          | 7                        | 41                                   | 14                               | 64        | 13                     | 51               | 2) 1                                    |  |
| Juni                          |              | 2                        | 36                                   | 13                               | 51        | 12                     | 39               | 4) 1                                    |  |
| Juli                          |              | 5                        |                                      | 2                                | 2         | 1                      | 1                | 54                                      |  |
| August                        | . 1          | 1.0                      | 1                                    | 1                                | 3         | 1                      | 2                |                                         |  |
| September                     | . 2          | 31                       |                                      | 1                                | 3         | 3                      |                  |                                         |  |
| October                       | . 2          | 120                      | 171                                  | 1                                | 3         | 3                      |                  | 5) 1                                    |  |
| November                      | . 5          | 1.0                      |                                      | 2                                | 7         | 6                      | 1                | (2                                      |  |
| December                      | . 6          | -                        | - 1                                  | 1                                | 7         | 5                      | 2                | 3) (2                                   |  |
|                               |              | 1 .                      |                                      |                                  |           |                        |                  |                                         |  |
| 1) Aufrutte. 3) Flussaul, Auf | rutte. *) FI | usseal +)                | Flussaal. 5                          | ) Flussual                       | . 6) Flas | bas less               | Aalrutte.        |                                         |  |
| A Children by Therman         |              |                          |                                      |                                  |           |                        |                  |                                         |  |
|                               |              |                          |                                      |                                  |           |                        |                  |                                         |  |

Die vorstehenden zwei Uebersichten der Laichzeit der in Oesterreich vorkommenden Fische bieten viele Anhaltspuncte für die gesetzliche Regelung der Schonzeit der Fische, obwohl nicht übersehen werden darf, dass zum Theile die Angaben über die Laichzeit einzelner Fischarten (wie z. B. die von Heckel und Kner mit jenen Siebold's) stark differiren und dass daher hierüber verlässliche Erhebungen veranlasst werden sollten.

Ebenso wird bei einem bezüglichen Gesetze darauf Rücksicht zu nehmen sein, dass innerhalb der einzelnen Länder, je nach Verschiedenartigkeit der Höhenlage und des Klimas, die Laichzeit der Fische oft wesentlich abweicht.

# III. Fischerei.

### a) Meerfischerei.

Die k. k. Seebehörde in Triest und die k. ungarische Seebehörde in Fiume waren für diessmal nicht in der Lage, das Materiale zur Beantwortung der vom Haager internationalen statistischen Congresse bezüglich der Seefischerei aufgestellten vier Fragen in genügender Weise liefern zu können, da bisher in den wenigsten Fällen von den Fischern und den Handelskammern der Küstenländer Vormerkungen geführt wurden. Ueber das Betriebsmateriale sind die Werthe nicht nach den

einzelnen Fangwerkzeugen, sondern nur im Allgemeinen angegeben worden, über die Grösse der Fischereiausbeute konnte nur eine approximative Schätzung angestellt werden und über den Binnenhandel mit Fischen sehlen die Daten gänzlich; die Beantwortung der vierten Frage über die bestehenden Vorschristen zur Seesischerei sindet an passenderer Stelle, und zwar am Schlusse dieser Einleitung, einen Platz. Hier kann daher nur Einiges über die erste und zweite Frage gesagt werden. Für das Jahr 1870 wird angegeben der Werth

|                                   | des in der Seefischerei<br>angelegten Capitals | der Ausbeute |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--|
|                                   | m i t G                                        | u l d e n    |  |
| für das österreichisch-illyrische |                                                |              |  |
| Küstenland                        | 224.300                                        | 192.530      |  |
| für das dalmatinische Küstenland  | 428.060                                        | 385.266      |  |
| zusammen .                        | 1) 652.360                                     | 1) 577.796   |  |

Nach dem Beobachtungsjahre 1870 käme daher schon der Werth der Ausbeute, welche übrigens nach den unverlässlichen Angaben der Fischer viel zu niedrig geschätzt wurde<sup>2</sup>), für ein einzelnes Jahr dem Werthe der zur Fischerei vorhandenen Fangwerkzeuge und Boote nahezu gleich, wornach auch beurtheilt werden kann, wie rentabel sich eine rationell angelegte Seefischerei gestalten müsste.

Da nun vollständig mit Hängenetzen ausgerüstete Boote oft auf nahezu 3.000 fl. und Boote mit Sardellennetzen auf 500 bis 700 fl. zu stehen kommen, so ist es nicht zu wundern, dass bei der Capitalsarmuth dieser Küstenländer die Seefischerei keinen grösseren Aufschwung erlangen konnte, und in der That stehen die für die Meerfischerei ausgewiesenen Anlagekosten in einem kläglichen Verhältnisse zur Ausdehnung unserer fischreichen Küstenstriche.

<sup>1)</sup> Das von den Fischern der ungarischen Küste in der Fischerei angelegte Capitul beträgt 45.700 fl. oder 2.077 fl. per Meile Küstenlänge und der Werth der Ausbeute wird auf 79.400 fl. oder auf 3.609 fl. per österreichische Küstenmeile geschätzt, wobei zu bemerken ist, dass die 22 Meilen der ungarischen Küste nur Festlandsküste betreffen.

zusammen von . 38.519 Zoll-Centnern.

Diese Menge betrifft allerdings nur die Ausbeute der gewerbsmässig betriebenen Fischerei, so dass die Menge aus dem nur nebenher betriebenen Fischfunge und auch die von den Fischern unmittelbar verbrauchte Menge nicht inbegriffen sind. Berücksichtigt man aber, dass im Jahre 1870 die Ausfuhr allein, und zwar aus dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete 7.192 Zoll-Centner und aus Dalmatien 33.552 Zoll-Centner, zusammen daher 40.744 Zoll-Centner betrug, so musste offenbar die Ausbeute viel zu gering veranschlagt worden sein.

Die Details der Werthe der Anlagekosten und der Ausbeute nach Seeamts-Bezirken sind aus dem Specialberichte der Triester Seebehörde ersichtlich, woraus hier nur bemerkt wird, dass die Angaben der einzelnen Amtsbezirke hinsichtlich des Verhältnisses der Werthe der Fischereibetriebsmittel zu dem Werthe der Ausbeute sehr divergiren; denn während im Ganzen genommen sowohl vom österreichisch-illyrischen Küstenlande, als auch von Dalmatien der Werth der jährlichen Ausbeute dem Werthe der Fischereibetriebsmittel ziemlich gleich kommt, erscheint ersterer gegenüber dem letzteren in einigen Bezirken noch viel grösser. So z. B. wird

|                                                      | der Werth                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                      | der Ausbeute der Betriebsmittel |
| im Seeamtsbezirke Pirano mit                         | 36.925 fl. 15.000 fl.           |
| " Triest mit                                         | 15 720 " 11.000 "               |
| im Bezirke der Hasenagentie Monsalcone mit           | 5.000 , 2.750 ,                 |
| im Seeamtsbezirke Lussin piccolo mit                 | 18.500 , 4.660 ,                |
| " Parenzo mit                                        | 9.800 , 5.000 <sub>n</sub>      |
| angegeben, wogegen umgekehrt bei anderen Bezirk      | en der Werth der Ausbeute       |
| gegenüber den aufgewendeten Anlagekosten oft viel ni | edriger erscheint; so heträgt   |

|       |                     |                   |  |   |  |  | der W<br>der Ausbeute de | erth<br>rBetriebsmittel |
|-------|---------------------|-------------------|--|---|--|--|--------------------------|-------------------------|
| im Se | eaintsbezir         | ke Capo d'Istria  |  |   |  |  | 22.960 fl.               | 53.750 fl.              |
| "     | ,                   | Cherso            |  |   |  |  | 14.800 "                 | 42.700 "                |
| n     | n                   | Sebenico          |  | • |  |  | 1.900 "                  | 18.600                  |
| im Be | zirke der l         | Hafenagentie Sale |  |   |  |  | 1.400 "                  | 33.500                  |
| im Se | eamtsbe <b>z</b> ir | ke Curzola        |  |   |  |  | 4.000 "                  | 8.560 .                 |

Ueber den Stand der Fischerboote, deren Tonnengehalt und Bedienungsmannschaft liefert auch die Seeschifffahrts-Statistik der Börsendeputation in Triest Nachweisungen, und zwar bestanden nach deren Jahrbuche mit Ende 1873:

|                                           | Fischerboote | Tonnengehalt | Bedienungs-<br>mannschaft |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| an der österreichisch-illyrischen Küste . | 573          | 2.063        | 2.186                     |
| an der dalmatinischen Küste               | 1.279        | 3.458        | 4.825                     |
| zusammen ¹) .                             | 1.871        | 5.521        | 7.011                     |

Nach den bezüglichen, jedoch weniger verlässlichen Angaben für das Jahr 1870 soll sich die Bedienungsmannschaft der Fischerboote 1870 auf 5.244 Köpfe belaufen haben; es entsielen daher von der vorhin erwähnten Ausbeute aus der gewerbsmässigen Fischerei per 38.519 Centner nahezu 7.3 Centner auf Jahr und Kopf der Bedienungsmannschaft, welche Ausbeute nur einem Werthe von etwa 110 fl. auf Kopf und Jahr gleichkäme.

<sup>1)</sup> Mit Ausschluss des Standes der Boote der ungarischen Küste; derselbe belief sieh mit Ende 1873 auf 81 Fischerboote mit 149 Tonnen-Tragfähigkeit und 185 Köpfen Bemannung.

#### b) Süsswasserfischerei.

# Fangwerkzeuge, Geräthschaften und deren Durchschnittspreise.

Bei dem jetzigen sehr geschwächten Fischstande unserer offenen Gewässer kann es sich nicht darum handeln, die zur ergiehigeren Ausbeute als zweckentsprechendst anerkannten Werkzeuge zur allgemeinen Anwendung zu bringen, sondern vor Allem zu untersuchen, welche von den gegenwärtig im Gebrauche stehenden Werkzeugen der Vermehrung des Fischstandes am hinderlichsten sind, und ihre Beseitigung anzustreben. Der genauesten Controle sollten daher jene Werkzeuge, mittelst welcher der Massenfang betrieben wird, also die Netze, unterzogen, und sollte dabei nicht nur auf die Arten der Netze, sondern auch — je nachdem in kleineren oder grösseren Gewässern gefischt wird und je nach dem Vorkommen der Fischarten in diesen Gewässern - hauptsächlich auf die Grösse der Netzmaschen gesehen werden, damit nicht auch die noch nicht bis zur Geschlechtsreife entwickelten Fische ausgefangen werden, wie diess selbst von berufsmässigen Fischern noch immer sehr häufig geschieht. Es ist doch gewiss nicht in der Ordnung, Fische, welche ein Gewicht (wie z. B. der Schiel) von 25 bis 30 Pfund erreichen könnten, im Gewichte von ½ Pfund und darunter zu verwerthen, wie es der Verfasser von einem Fischereipächter an der Donau, der nebenbei auch ein Wirthsgeschäft betreibt, selbst erfahren konnte, woselbst Schiele in der Grösse von Häringen, wovon 2 bis 3 auf eine Portion kamen, gebacken wurden. Dem Pächter, welcher die Fischerei auf kurze Zeit in Pacht hat, kommt es eben nur auf den momentanen Gewinn an, und desshalb wird ohne Rücksicht auf die Nachzucht gefangen, was nur erlangt werden kann.

Sehr nothwendig ist es daher, die Maschenweite der in Gebrauch stehenden Netze zu kennen, um allfällige Uebelstände abzustellen; doch wird eben dieser wichtigste Punct in keinem der vorliegenden Berichte erwähnt. Die Nachweisungen über die Fangwerkzeuge beschränken sich in den meisten Fällen nur auf die einfache Benennung der im Gebrauche stehenden Werkzeuge und Geräthschaften und auf deren Werthsangabe, und selbst diese Daten sind nicht für alle Länder vollständig vorhanden. So fehlt der Bericht für Salzburg über die Fischerei überhaupt; für karnten, für das Küstenland, für Mähren und Galizien konnten keine Durchschnittspreise der Fangwerkzeuge und Geräthschaften ermittelt werden, weil mit Ausnahme der Angelhaken die übrigen Fischereiwerkzeuge von den Fischern selbst verfertigt werden und in diesen Ländern keinen eigentlichen Handelsartikel bilden; in der Bukowina verfertigen sich die Teichfischer ihre Fangwerkzeuge auch selbst, und zur Fischerei in den offenen Gewässern werden alle dem Zwecke entsprechenden Hausgeräthe, als Körbe, Mulden, grobe Leinwand, Spiesse etc. verwendet, daher das Raubsystem in diesem Lande in der primitivsten Weise ausgeübt wird und eigentliche Fischereiwerkzeuge dort im Allgemeinen nur bei der Teichfischerei gebräuchlich sind. Die in den übrigen Ländern in Verwendnng stehenden Fangwerkzeuge und deren durchschnittliche Kosten sind nachstehend übersichtlich zusammengestellt.

# 1. Fangwerkzenge bei der Seefischerei.

| Netze:                                                         | Preis               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rudernetz (am Gardasee) sammt 3 Barken im Werthe von           |                     |
| je 33 bis 55 fl. (8 Mann Bedienung)                            | 600 fl. — 1.000 fl. |
| Arlarolo (in Südtirol) mit 2 Barken (4 Mann Bedienung)         | 300 , -400 ,        |
| Lodrione (in Südtirol)                                         | 150 , - 300 ,       |
| Grosses Garn (in Oberösterreich), 60 Klafter lang und 12 Klaf- |                     |
| ter breit                                                      | 200 ,               |
| Grundnetz (in Vorarlberg), Haldenwatt genannt                  | 120 "               |
| Grundgarn (in Oberösterreich) 45 Klafter lang und 8 Klafter    |                     |
| breit                                                          | 100 ,               |
| Schweres Umsatznetz (in Vorarlberg). Glotter genannt           | 18 "                |
| Setzgarn (in Oberösterreich), 25 bis 40 Klaster lang           | 7 " — 12 "          |
| Verschiedene kleinere Netze                                    | 6 " — 18 "          |
| Reusen (in Oberösterreich)                                     | 5 , - 6 ,           |
| Angeln sammt Schnur und Stock                                  | 6 , - 20 ,          |

# 2. Fangwerkzeuge bei der Flussfischerei.

Die Werkzeuge für die Flusssischerei kommen in den einzelnen Ländern unter so verschiedenen Benennungen vor, dass es bei dem Mangel einer näheren Beschreibung oft schwer, ja unmöglich wird zu erkennen, ob nicht unter mehreren in den einzelnen Ländern gebräuchlichen Benennungen eine und dieselbe Art Werkzeuge gemeint ist; es mussten daher mehrere Arten mit ihrer Localbenennung verzeichnet werden. Für jene der angeführten Fischwerkzeuge, welche nur in einzelnen Ländern oder Gegenden gebräuchlich sind, werden diese anmerkungsweise genannt.

| Netze:                       | Preis     |                                     | Pr          | ei <b>s</b> |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Bragagne mit Barken!) .      | 400 fl.   | Gestrickter Wood (ein               |             |             |
| Flacke mit Sack circa 16     |           | Streichnetz) <sup>2</sup> )         | 40 —        | 50 fl.      |
| Klafter lang und 2           |           | Setzgarn mit Bleiohren              |             |             |
| Klafter breit <sup>2</sup> ) | 300 ,     | und Flossen, 30 bis                 |             |             |
| Zatežača³)                   | 180 ,     | 40 Klafter lang, à 1 fl.            |             |             |
| Papanitza mit Barken1).      | 150 "     | 20 kr. per Klafter <sup>5</sup> ) . | <b>36</b> — | 48 ,        |
| Zugnetze                     | 20 — 80 , | Leitergarn mit Bleiohren            |             |             |
| Grundgarn, 45 Klafter lg.    |           | und Flossen, 30 Klafter             |             |             |
| und 4 Fuss hoch) .           | 60 ,      | lang à 1 fl. 50 kr. per             |             |             |
| Segengarn mit Blei-          |           | Klafters)                           |             | 45 n        |
| ohren und Flossen,           |           | Sacknetz <sup>6</sup> )             | 15 —        |             |
| 10 bis 40 Klafterlang,       |           | Wadgarn <sup>5</sup> )              |             |             |
| per Klafter 1 fl. 50 kr. 5)  | 15 - 60 , | Spiegelnetz?)                       |             | 18 "        |

<sup>1)</sup> In Dalmatien, Bezirk Scardona. 2) In Nordtirol. 3) In Dalmatien, im Narentagebiete. 4) In Oesterreich unter der Enns. 5) In Oesterreich ob der Enns. 6) In Krain. 7) In Vorarlberg.

| Preis                                      | !     | Preis                                                           |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Gewöhnliches Setzgarn 1) 6 - 1             | 5 fl. | Zwirnreusen <sup>1</sup> ) <sup>3</sup> / <sub>5</sub> — 10 fl. |
| Fürgarn <sup>1</sup> ) 6 — 1               | 5 ,   | Weidenreusen 1/2 — 3 ,                                          |
| Laubengarn <sup>1</sup> )                  | 2 ,   | Spagatreusen $\frac{7}{10}$ — $3$ ,                             |
| Kampgarn <sup>1</sup> ) 8 10               | 0 ,   | Huchengeher <sup>1</sup> ) 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,      |
| Huchengarn <sup>1</sup> )                  | 9 ,   | Gewöhnliche Geher1) . 3/10 - 1 ,                                |
| Tauchgarn <sup>1</sup> )                   | 8 "   | Binsenreusen¹) */10 "                                           |
|                                            | 8 ,   | Strohreuseln <sup>1</sup> ) <sup>1</sup> / <sub>6</sub> ,       |
| Verschiedene kleinere Netze 1 —            | 6 ,   | Fallen:                                                         |
| Garnl mit eisernen Lagen 1) 1/7 — 1/       | 5 7   | Gewöhnliche Fisch-                                              |
| Barren oder Bären:                         |       | fallen (in den Mühl-                                            |
| Setzbär <sup>1</sup> ) 5 — 1               | 5 ,   | bächen)1) 10 — 20 "                                             |
| Gestrickter Bär <sup>3</sup> ) 1           | 2 ,   | Ottereisen 5 — 10 "                                             |
| Streichbär (zum ein-                       |       | Huchenfallen 2/10 — 1 »                                         |
| zelnen Herausfangen                        |       | Angeln:                                                         |
| der Fische nach been-                      |       | Legangeln <sup>e</sup> ) 10 — 20 "                              |
| digter Netzfischerei) <sup>1</sup> ) 3 — 1 | 0 ,   | Fischstock s. Schnur,                                           |
| Stabrechbär*)                              | 5 ,   | Rad und Angel <sup>1</sup> ) 6 — 20 "                           |
| Einfache Bären                             | 2 ,   | Gewöhnliche Angeln                                              |
| Laugenbär <sup>1</sup> ) 1 <sup>1</sup> /  | /2 ,  | sammt Zugehör . */10 — 8 "                                      |
| Taubel oder Hamen:                         |       | Leg- oder Nacht-                                                |
| Setztaubel <sup>1</sup> ) 5 — 1            | 5 ,   | schnur bei 30 Klafter                                           |
| Handtaubel <sup>1</sup> ) 4 —              | 6 ,   | Länge <sup>1</sup> ) 3 — 5 "                                    |
| Ziehhamen <sup>2</sup> ) 2 —               | 4 ,   | Künstliche Mücken-                                              |
| Senke oder Tauch-                          |       | schnüre¹) 1¹/2 »                                                |
| hamen 1 —                                  | 3 "   | Angel mit Seidendarm¹) 1 .                                      |
| Reusen oder Reispen:                       |       | Speere (Harpunen oder                                           |
| Flügelreusen <sup>1</sup> ) 15 — 2         | 5 ,   | Stecheisen) 1/2 — 3 ,                                           |
| Reusen aus Spagat                          |       | Stechgabeln 1 — 2 ,                                             |
| oder Leinengarn <sup>5</sup> ) 2           | 0 ,   |                                                                 |

Ausserdem werden auch Schiessgewehre, Drahtschlingen, Kokkelskörner und Dynamit zum Fischfange bei der Flussfischerei verwendet.

# 3. Fangwerkzeuge bei der Teichfischerei.

Bei der Teichfischerei, welche hauptsächlich in Böhmen. Mähren, Schlesien, Niederösterreich und West-Galizien betrieben wird, kommen als Fangwerkzeuge gewöhnlich nur Netze in Anwendung, und zwar wird der Werth für ein grosses Zugnetz in Böhmen und Mähren auf 200 bis 300 fl., in Niederösterreich (Weitra) auf 200 fl., in Schlesien auf 80 fl. veranschlagt. Der Preis der kleineren Zugnetze variirt zwischen 50 bis 100 fl.

<sup>1)</sup> In Oesterreich ob der Enns. 2) In Krain. 3) In Nordtirol. 4) In Oesterreich unter der Enns. 6) In Vorarlberg. 6) In Südtirol.

Ausser diesen werden bei der Teichfischerei auch ganz kleine Netze, dann Hamen oder Taubel, diese im Werthe von 1 bis 6 fl., seltener Reusen und Angeln benützt.

Als die dem Fischstande schädlichsten Fangmittel werden nebst den Kokkelskörnern und dem Dynamit die Zugnetze, Wurshauben (Wursgarne) und Garnschläuche bezeichnet, durch deren Schleppen der Boden ausgewühlt, der Laich und die junge Brut leicht zerstört wird; als schädliche Fangwerkzeuge sind noch zu erwähnen: die Nacht- oder Grundschnur, woran oft mehrere hundert Haken angebunden werden, an welche sich auch viele kleine Fische sangen, die noch der Pflege bedürsten, serner Waffen, wie Harpunen, Lanzen, Wurspiesse, Schiessgewehre, bei welcher Fangweise, die hauptsächlich auch zur Laichzeit betrieben wird, viele Fische nur derart verletzt werden, dass sie ihrem Versolger noch entrinnen können, aber doch in Folge der Verwundung zu Grunde gehen.

Was die Fischerei-Geräthschaften anbelangt, so gehören zu den gewöhnlichen folgende:

|                             |                                             | im Werthe |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Schwimmkelter               |                                             | 1 - 5 1.  |
| Bracktische                 |                                             | 1 8.      |
| Bracktücher                 |                                             | 1 - 3.    |
| Fischbottiche               |                                             | 11/4-10 - |
|                             |                                             |           |
| Transportfässer             |                                             | 4 - 6.    |
| 1 Vorrathsbehälter (Nieder- | -Oesterreich)                               | 10 .      |
| 1 grosse Fischwage mit kuj  | ofernem Wagkessel                           | 30 _      |
| die Gewichte hierzu in Stü  | cken von 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 |           |
| und 100 Pfund (Mähren)      |                                             | 25 .      |
| Handnetze für Behälter .    |                                             | 1/2-2.    |
| 1 Wagnetz                   |                                             | 1 .       |

# Thatsächliche Fangzeit und Verhältniss derselben zur gesetzlich vorgeschriebenen Fangzeit.

Diese unter Punkt 4 und 8 aufgestellten Fragen finden in dem bedauerlichen Umstande ihre Beantwortung, dass in Oesterreich noch kein allgemeines Süsswasserfischerei-Gesetz besteht; daher wird auch die Fischerei in den offenen Gewässern zu jeder Jahreszeit und zwar zumeist am stärksten zur Laichzeit betrieben, welches Verfahren eben die Hauptursache der Verarmung unserer Fischwässer bildet.

# Anzahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen.

Da auch bei der letzten Zählung Jäger und Fischer vereint in eine Rubrik aufgenommen wurden, so war es nicht möglich, die bezüglichen Daten aus dem Zählungs-Operate zu ermitteln, und die speciell für die Fischerei-Statistik gepflogenea Erhebungen konnten ebenfalls nicht zu dem gewünschten Resultate führen, da gegenwärtig in den meisten Fällen die Fischerei nur als Nebenerwerb betrieben wird. Soweit über die Anzahl professionsmässiger Fischer Daten vorliegen, so beruhen

dieselben meist nur auf Schätzungen, wobei zwischen den See-, Fluss- und Teichfischern keine Unterscheidung gemacht wurde; zudem können viele der Teichfischer nicht als gewerbsmässige Fischer betrachtet werden, da sie zur Aussischung der Teiche, welche gewöhnlich nach zwei, längstens aber nach drei Sommerhitzen meist im October stattfindet, für kurze Zeit als Taglöhner gedungen werden, um unter Anleitung der Fischmeister und Teichwächter die Kaufgutteiche auszufischen.

Die wenigen Länder, für welche die Anzahl der gewerbsmässigen Fischer annähernd angegeben wird, sind:

| Steiermar  | k (ohne Savegebiet) .     |    |   |  |  |   |  |  | 56          | Mann, |
|------------|---------------------------|----|---|--|--|---|--|--|-------------|-------|
| Krain .    |                           |    |   |  |  |   |  |  | 100         | •     |
| Vorarlberg | g (meist Bodenseefischer) | )  |   |  |  |   |  |  | 100         | n     |
| Böhmen     | )                         | 1  |   |  |  |   |  |  | 900         | ,     |
| Mähren     | meist Teichfischer        | ₹  |   |  |  | • |  |  | 250 — 1)300 | 71    |
| Schlesien  |                           | 1  | • |  |  |   |  |  | 100         |       |
| Dalmatien  | <i>,</i><br>              | .` | • |  |  |   |  |  | 265         | ,,    |

In diesen sieben Ländern bestehen daher gegen 1800 herufsmässige Fischer, nach welcher Angabe sich aber über die Anzahl der in den übrigen Ländern befindlichen Fischer umsoweniger ein Urtheil bilden lässt da eben für die wichtigsten Fischereigebiete, wie für jenes des Donaustromes, dann der Save, der Weichsel, des Dniester und (mit einziger Ausnahme des Bodensees) für die der Seen bezügliche Daten gänzlich fehlen.

# Jährliche Ausbeute der Fischerei und Durchschnittspreise der einzelnen Fischgattungen.

Bezüglich der Menge der Ausbeute sind die Nachweisungen ebenfalls sehr spärlich eingelangt, wie aus den betreffenden Detail-Berichten zu entnehmen ist. So haben aus Nieder-Oesterreich unter 58 Bezirksvereinen der Landwirthschafts-Gesellschaft nur 4, aus Ober-Oesterreich unter 37 nur 8 Bezirksvereine die Menge der jährlichen Ausbeute ausgewiesen; ferner sind bezügliche Ausweise auf Grund anderer gepflogener Detailerhebungen für Steiermark, Krain, Görz und Gradisca, für Vorarlberg und Dalmatien eingelangt. Die für Böhmen, Mähren und Schlesien gelieferten Daten beruhen zumeist auf Schätzungen. Aus Tirol liegen nur über die Ausbeute einiger Flüsse und Seen Ausweise vor. Der Bericht aus Kärnten gibt approximativ die Menge an, welche allenfalls nach Einführung einer rationellen Fischerei aus den Gewässern Kärntens jährlich erbeutet werden könnte, während für alle übrigen Länder über die Ausheute gar nichts gesagt wird, daher für diesen Theil der Fischerei-Statistik ebenfalls noch keine Gesammt-Uebersicht geboten werden kann.

Die summarische Darstellung der Mengen jener Länder, für welche Daten durch besondere Erhebungen oder blosse Schätzungen ermittelt wurden, hat allen-

<sup>1)</sup> Darunter 70 gewerbsmässige Flussfischer.

<sup>2)</sup> Von diesen gehören dem Narenta-Gebiete allein 250 professionsmässige Fischer an.

falls nur insoferne ein Interesse, als darnach beiläufig auf das Verhältniss geschlossen werden kann, in welchem die aus einzelnen Familien angeführten Mengen zur Gesammtmenge dieser Länder stehen. Die Gesammtmenge der Fischausbeute in den Ländern beläuft sich auf höchstens 31.945 Ctr., wovon der grösste Theil auf die Familie der karpfenähnlichen Fische, nämlich mit 23.200 Ctrn. oder mit 72.6 Percent entfällt; dieser zunächst reiht sich die Familie der Lachse mit 5.000 Ctrn. oder mit 15.7 Percent an. wogegen auf die Familie der Barsche nur 1.700 Ctr. oder 5.3 Percent, auf Hechte 1.200 Ctr. oder 3.8 Percent und auf alle übrigen Familien 845 Ctr. oder 2.6 Percent entfallen. Die Menge der Karpfen ragt hauptsächlich desshalb so bedeutend hervor, weil unter dieser Nachweisung die Hauptgebiete der Teichfischerei (Böhmen, Mähren und Schlesien) einbezogen erscheinen, wogegen Nachweisungen von den wichtigsten Flussfischereigebieten, wie z. B. von jenem der Donau (bis auf den einzigen Vereinsbezirk von Krems), dann von der Save, Weichsel und dem Uniester etc. gänzlich fehlen.

Betrachtet man aber die Ergebnisse der Ausbeute jener Länder, von welchen Nachweisungen vorliegen, einzeln, so ist auch in jenen Ländern, in welchen die See- und Flussfischerei vorwiegt, bei der Fischerei-Ausbeute die Familie der Karpsen am stärksten vertreten, wie in Nieder- und Ober-Oesterreich, Steiermark, Kärnten. Krain, Vorarlberg und in Dalmatien.

Wie sehr in manchen Gegenden die Fischwässer schon verarmt sind, dafür gibt z. B. die Inn-Fischerei den deutlichsten Beweis, da diese Fischerei in Tirol jährlich nicht mehr als 17 bis 26 Centner Fische ergeben soll, wogegen die jährliche Fischausbeute im Bezirke Ried (Ober-Oesterreich), in welchem als bedeutendstes Gewässer der Audiesenbach besteht, über 20 Centner beträgt, obgleich dieser Gegend ein besonderer Fischreichthum nicht nachgerühmt werden kann. In früheren Zeiten bildete Innsbruck einen Hauptabsatzort der Achenthaler Rheinanken; jetzt hat dieser grösste See Nordtirols so wenig Fische, dass von dorther gar keine Fischverkäuser nach Innsbruck kommen. Edlere Fischarten scheinen in manchen Gegenden schon gänzlich ausgerottet zu sein; so kommt der Schiel in Kärnten gar nicht mehr vor, wiewohl er in den dortigen Gewässern sehr gut fortzubringen wäre; in Steiermark scheint er ebenfalls ausgerottet zu sein, da seiner weder im Nachweise der Ausbeute, noch in jenem der Fischpreise Erwähnung geschieht, und unter den 226 Ctrn. Fischen, welche die acht Bezirke Ober-Oesterreichs als Ausbeute ausweisen, ist der Schiel auch nicht angeführt.

Im Allgemeinen ist der Fischfang nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zur Unbedeutendheit herabgesunken, da die Menge der edleren Fischgattungen selbst in Ober-Oesterreich, dessen Seen früher einen grossen Reichthum an Lachsforellen, Maiforellen, Aeschen, Rheinanken, Salblingen etc. aufzuweisen hatten, geringfügig erscheint. Den besten Beleg hierfür bietet die Menge der in der Charwoche des Jahres 1874 nach Wien gebrachten Fische von 2.211 Ctrn., worunter nur 3 Ctr. Rheinlachse, 6 Ctr. Forellen, 40 Ctr. Schiele, 40 Ctr. Hechte und 12 Ctr. Schaiden oder Welse, daher nur 101 Ctr. oder 4-6 Percent edlere Fischarten sich befanden, während sich die übrigen 95-4 Percent mit 2000 Ctrn. auf Karpfen, mit 40 Ctrn. auf Schleihen und mit 70 Ctrn. auf Weisssische vertheilten.

Auf die grosse Fischarmuth unserer Gewässer deuten übrigens auch die Preise, zu welchen die Fische jetzt verkauft werden. Durchschnittspreise konnten bei der lückenhaften Nachweisung der Ausbeute nicht ermittelt werden, daher sich die Nachweisung der Preise auf den Minimal- und Maximalstand beschränkt; wo der Minimalpreis mancher Fischarten auffallend gering ausgewiesen erscheint, bezieht sich dieser Preis meist auf solche Gegenden, in den kein eigentlicher Fischandel betrieben wird und von deren Bewohnern die Fische, ihrer Seltenheit wegen, als Nahrungsmittel wenig beachtet werden.

Für die Jahre 1870 und 1871 beziffern sich die Minimal- und Maximal-Preise der einzelnen Fischarten innerhalb des Reichs (ausschliesslich Salzburgs, Tirols und Galiziens, für welche Länder die Nachweisungen der Preise fehlen), welche per Centner zwischen 2 fl. und 300 fl. variiren, folgendermassen:

|                               | Per Centner<br>frischer Fische |                      | Per Centner<br>frischer Fische |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Lachse:                       |                                | die Scharlarten Gao- |                                |
| Rheinlachse                   | 100—300 fl.                    | vice und Plotice.) . | 40 fl.                         |
| Bachforellen                  | 12-200 "                       | Pfrillen             | 5— 40 "                        |
| Salblinge                     | 100—120 "                      | Schleihen            | 20- 30 ,                       |
| Lachsforellen                 | 70- 90 ,                       | Gänglinge (Münnen)   | 12- 30 "                       |
| Maiforellen                   | 60 90 "                        | Alteln               | 5-30 "                         |
| Rheinanken                    | 30 90 ,                        | Nerflinge            | 15-25 ,                        |
| Aeschen                       | 25-60 ,                        | Rothaugen            | 10- 25 ,                       |
| Rothforellen1)                | 60 "                           | Brachsen             | 10- 25 .                       |
| Huchen                        | 30 - 50 ,                      | Perlfische           | 10- 20 ,                       |
| Kröpflinge:)                  | 30 "                           | Gresslinge           | 8 20 ,                         |
| Barsche:                      |                                | Näslinge             | 6- 20 ,                        |
| Schiele                       | 25—125 .                       | Schiede*)            | 15 "                           |
| Zingel, Kaulharsche,          |                                | Sichlinge            | 6- 15 ,                        |
| Streber*)                     | 40 "                           | Blaunasen*)          | 12 "                           |
| Flussbarsche                  | 10- 40 "                       | Zobelpleinzens)      | 10-12 .                        |
| Schrätzen*)                   | <b>3</b> 0 "                   | Lauben               | 5— 12 "                        |
| Hechte                        | 25—100 "                       | Karauschen           | 2- 12 ,                        |
| Welse                         | 30- 90 ,                       | Karpf - Garaisle und |                                |
| Aale                          | 20 - 80 "                      | Gaseln²)             | 10 "                           |
| Karpfenähnliche Fische:       |                                | Bitterlinge•)        | 4 ,                            |
| Gemeine oder Donau-           |                                | Neunaugen            | 60 "                           |
| karpfen                       | 20- 80 ,                       | Störe:               |                                |
| Weisser Scharl <sup>3</sup> ) | <b>5</b> — 80 "                | der eigentliche Stör |                                |
| Barben                        | 15— 70 "                       | (Ober-Oesterreich).  | <b>50</b> "                    |

<sup>1)</sup> In Schlesien. 2) In Ober-Oesterreich. 3) In Dalmatien. 4) In Krain. 5) In Böhmen. 6) In Steiermark.

|                     | Per Centner<br>frischer Fische |                        | Per Centner<br>frischer Pische |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Glattdick, Scherg,  |                                | Koppen (Ober - Oester- |                                |
| Waxdick und Sterlet |                                | reich)                 | 40 <b>f</b> .                  |
| (Steiermark)        | <b>4</b> 0 fl.                 | Bartgrundeln           | 10- 40 .                       |
| Aalrutten           | <b>25</b> — <b>50</b> ,        | -                      |                                |

Uebersieht man die Preise der vorzüglicheren Fischarten länderweise, so ist es auffällig, dass in einem oder dem anderen Lande die Preise vieler dieser Arten gar nicht notirt werden, obwohl deren Vorkommen in den Gewässern dieser Länder durch Heckel und Kner oder auch durch die Landesberichte constatirt ist, wornach vermuthet werden kann, dass die hei der Preisangabe übergangenen Fischarten in den betreffenden Ländern nur mehr zu den Seltenheiten gehören dürften, welche Fälle in der folgenden Tabelle durch ein Fragezeichen angedeutet werden. Aus dieser Tabelle wird auch ersichtlich, wie sehr die Preise einer Fischart oft in demselben Lande differiren. Die Preise der in den einzelnen Ländern, aus welchen bezügliche Angaben vorliegen, gefangenen vorzüglicheren Fische stellen sich hiernach, wie folgt:

| Fischarten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nieder-<br>Oester-<br>reich      | Ober-<br>Oester-<br>reich                                                                                | Steier-<br>mark            | Karn-<br>ten             | Krain                      | Görz<br>und<br>Gra-<br>disca | Nord-<br>tirol           | Nord- Vorarl-<br>tirol berg | Bõhmen        | Mähren     | Schle-<br>sien | Bukowina        | Bukowina Dalmatien |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                          |                            | C                        | e n t                      | nerp                         | rei                      | se i n                      | Guld          | l e n      |                |                 |                    |
| Lachae:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                          |                            |                          |                            |                              |                          |                             |               |            |                |                 |                    |
| Huchen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠.                               | 30-50                                                                                                    | 20                         | 20                       | ••                         | •                            | ••                       | •                           | •             | ٠.         | •              | •               | •                  |
| Rheinlachse                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                |                                                                                                          |                            | •                        | •                          | •                            |                          | 120                         | 100 - 300     | ٠.         | ٠.             | •               | •                  |
| Lacheforellen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 75—80                                                                                                    | 80                         | 92                       | •                          | •                            | ٠.                       | 8                           | •             | •          | •              | •               | •                  |
| Maiforellen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                | 06-09                                                                                                    | •                          | •                        |                            | •                            | •                        | ٠.                          | •             | •          | •              | ٠               | •                  |
| Aeschen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                               | 30-40                                                                                                    | 30                         | ဓ္တ                      | 22                         | ٠.                           | 8                        |                             | ٠.            | ••         | 9              | •               | •                  |
| Rheinanken                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                | 30                                                                                                       | ٠.                         | 8                        | •                          |                              | ٠.                       | ٠.                          |               | •          | •              |                 | •                  |
| Salblinge                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                | 100-120                                                                                                  | 120                        | •.                       | •                          |                              | ٠.                       |                             | ٠             | •          | •              | •               | •                  |
| Bachforellen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                               | 100-115                                                                                                  | 8                          | <b>\$</b>                | \$                         | 2                            | 136                      | 100                         | ٠.            | 25-120     | 99             | 100-200         | 12-100             |
| Hechte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28-40                            | 25-40                                                                                                    | 30                         | 30                       | 83                         | ••                           | ••                       | 20                          | 28-35         | 20-60      | 9              | 60-70           | •                  |
| Barsche: -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                          |                            |                          |                            |                              |                          |                             |               |            | ,              |                 |                    |
| Schiele                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                               | 20-100                                                                                                   | •                          | •                        |                            | ٠.                           | ٠.                       | ••                          | 35-40         | 20-60      | ٠.             | ٠.              | •                  |
| Flussbarsche                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b> 2                       | 10 - 30                                                                                                  | 12                         | 20                       | ٠.                         | •                            | ۰.                       | ٠.                          | 58            | ۴.         | 40             | ••              | •                  |
| Aalrutten                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                               | 25-30                                                                                                    | 020                        | <u>0</u>                 | 88                         | •                            | ••                       | •                           | ٠.            | 25-40      | ۰.             | ••              | •                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                          |                            |                          |                            |                              |                          |                             |               |            |                |                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                          |                            |                          |                            |                              |                          |                             |               |            |                |                 |                    |
| 1) Laut Nachweisung der vier (unter 56) Bezirkerereine Waidhofen n. d. Ips, Bruck nn der Leithn, Krems und Weitrn.<br>In der Charweche des Juhren 1874 wurden in Wien per Pfund verkauft: Rheinlachse und Porellen um 2 ft. 56 bie, Bebiele und Welse um 1 ft. bis 1 ft. 20 kr., Heabts um 60 kr. | 3) Bezirkaver(<br>1 wurden in W  | eine Waidhofen<br>ien per Pfus                                                                           | ı a. d. Ips,<br>nd verkasf | Bruck as :<br>t: Rheisk  | der Leitha,<br>sebse und l | , Krems us<br>Forelles us    | nd Weitra.<br>n 2 fl. 50 | tr. bis 3 ff.               | . Schiele und | Welse um 1 | A. bis 1 A     | . 20 kr., Hesht | 60 kr.             |
| bis I ft., Merpfen und Goblethen um 30 bis 60 kr., Weisafliche um 10 bis 24 Kreuser.<br>9) Laut Nachweisung der neht (unter 37) Bezirkarereine in Gmunden, Lumbsob, Kremsmänster, Neuhofen, Ried, Sebärding, Aigen und Frankenburg.                                                               | 50 bis 60 kr.,<br>17) Besirksver | ım 50 bis 60 kr., Weissflocke um 10 bis 24 Kreuser.<br>rr 37) Bezirksvereise in Gmunden, Lambseb, Kremss | m 10 bis 24<br>en, Lambas  | l Kreuser.<br>ib, Kremat | manster, 3                 | feubofes, E                  | Ried, Sebā               | rding. Aige                 | a and Franker | iberg.     |                |                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                          |                            |                          |                            |                              |                          |                             |               |            |                |                 |                    |

| Nieder-<br>Oester-<br>reich | Ober-<br>Oester-<br>reich                       | Steier-<br>mark                                                                      | Kárn-<br>ten                                                                                             | Krain                                                                      | Gorz<br>und<br>Gra-<br>disca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nord-<br>tirol                                                                           | Vorari-<br>berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Måbren                                                             | Schle-<br>sien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bukowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dalmatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                 |                                                                                      | c                                                                                                        | e n                                                                        | nerj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rei                                                                                      | s e i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G u l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e<br>5                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | •                                               | •                                                                                    | •                                                                                                        | į                                                                          | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .,                          | <b>%</b> 0                                      | 30                                                                                   | ဆ္                                                                                                       | 35                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50-60                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                                 |                                                                                      | _                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                           | •                                               | 5                                                                                    | •                                                                                                        |                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                           |                                                 | •                                                                                    | •                                                                                                        | •                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .,                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                           | •                                               | 5                                                                                    |                                                                                                          | •                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                 | •                                                                                    |                                                                                                          | •                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | •                                               | 40                                                                                   |                                                                                                          | •                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                 | 5                                                                                    |                                                                                                          |                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                 |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23-27                       | 24 - 35                                         | 22                                                                                   | ယ္ဆ                                                                                                      | 38                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | ဆ္ဆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 - 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20-30                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25-30                       | 15—25                                           | 2:                                                                                   | 5                                                                                                        | 5                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                  | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                           | 15—25                                           | 5                                                                                    | ٠.٠                                                                                                      | ٠.,                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 - 30                     | 15-20                                           | 25                                                                                   | 15                                                                                                       | 12                                                                         | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.٠                                                                | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20                          | 20-30                                           | 20                                                                                   | 30                                                                                                       | 8                                                                          | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1420                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | 15                                              | •                                                                                    | •                                                                                                        | 12                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~•                                                                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | 3-1x                                            | 10                                                                                   | ••                                                                                                       |                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 20-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Nieder- Oenter- reich  1)  23-27 25-30 20-30 20 | Nieder-<br>Oenter-<br>reich<br>?<br>?<br>?<br>?<br>?<br>23—27<br>25—30<br>?<br>20—30 | Nieder- Ober- Oester- Oester- reich reich ? 50 ? 50 ? 15—25 ? 15—25 25—30 15—25 20—30 15—20 20—30 . 6—15 | Nieder- Ober- Oester- Oester- Oester- Oester- reich reich mark ten 1) s) s | Nieder- Ober- Oester- Oester- Oester- Oester- Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Prich Park ten reich Park ten | Nieder- Ober- Oester- Steier- Karn- Krain Graz und reich reich mark ten Krain Gra- i) s) | Nieder- Ober-Oester- Oester- Oester-Oester- Oester- reich reich reich   Kfrn- krain   Göra- und reich   Yellow   Nieder-Oester-Oester-Preich (1)         Obester-Oester-Preich (2)         Steier-Rark (2)         Karn-Rain (2)         Görz (2)         Nord-Vorarl-Vorarl-Und (2)         Vorarl-Vorarl-Und (2)         Vor | Nieder- Ober- Octor   Steier-   Steier-   Steier-   Karn-     Görz | Nieder-   Ober-   Oceter-   Oceter | Nieder-   Ober-   Octor   Continue   Conti | Nieder-Octor-Octor-Frich   Steier-Frich   Steier-Frich   Steier-Frich   Steier-Frich   Steier-Frich   Steier-Frich   Steier-Frich   Steier-Frieh   Steier- |

Aus dieser Uebersicht geht auch klar hervor, dass unter allen Ländern in der Bukowina, woselbst die Raubfischerei bisher in der umfassendsten Weise betrieben wurde und die rascheste Verminderung der dort vorkommenden Fischarten zur Folge hatte, das Fischsleisch am theuersten geworden ist; es sind dort z. B. Karpsen ebensotheuer als in anderen Ländern die Lachsforellen; selbst Barben kosten 40 bis 70 Kreuzer per Pfund, von welcher Fischart in anderen Ländern das Pfund mit 15 bis 20 Kreuzern bezahlt wird. Der Bukowina zunächst stellen sich in Nordtirol die Fischpreise als die höchsten heraus, und obwohl nur von zwei Fischarten die Preise angegeben wurden, so genügt deren Höhe schon, um auf die ganz ungewöhnliche Fischarmuth der Gewässer dieses Landestheiles schliessen zu können, da selbst Bachforellen, welche in den dortigen Gewässern doch vorzüglich gedeihen können, nächst der Bukowina in Nordtirol die höchsten Preise erreichen.

Was die auffälligen Differenzen der Preise einer und derselben Fischart innerhalb eines und desselben Landes oder zwischen den verschiedenen Ländern anbelangt, so lässt sich ihr Grund nebst dem mehr oder minder reichlichen Vorkommen und der Qualität der Fische auch noch dadurch erklären, dass für manche Gegenden, in welchen grössere Städte liegen, die Daten nach den Marktpreisen, in vielen anderen Fällen aber die Preise, wie sie die Fischer am Fangorte schätzen, angegeben worden sind. So variiren die Preise der Bachforellen per Pfund zwischen 12 und 200 krn., die der Schiele zwischen 25 und 100 krn., der Hechte zwischen 25 und 70 krn., der Welse zwischen 30 und 90 krn., die der Karpfen zwischen 22 und 80 krn., die der Barben zwischen 15 und 70 krn. etc. Der Umstand, dass in einem und demselben Lande Fische edlerer Art niedriger geschätzt werden, als Fische, welche minder gutes Fleisch haben — wie z. B. in Schlesien, für welches Land der Preis der Karpfen mit 20 krn., jener der Barben aber mit 40 und jener der Gänglinge mit 30 krn. per Pfund angegeben wird — lässt sich wohl nur durch das seltenere Vorkommen der letzteren Fischarten in diesem Lande erklären.

### IV. Künstliche Fischzucht.

Durch die sogenannte künstliche oder, besser gesagt, durch die rationelle Fischzucht (da sie richtig angewendet nur eine möglichst getreue Nachahmung des natürlichen Fortpflanzungsprocesses ist) könnten unsere Gewässer unter Voraussetzung gesetzlich geregelter Fischerei-Verhältnisse unzweifelhaft wieder zu einem grossen Fischreichthume gelangen. Denn ist der Fortpflanzungs- und Entwicklungsprocess der Fische der Natur allein überlassen, so geht hierbei, namentlich in den ersten Stadien der Entwicklung, eine Unzahl von Fischen verloren. Durch ganz genaue Beobachtungen ist nämlich constatirt worden, dass, wenn ein Rogner keine passende Brutstätte findet, er seine Eier in seinem Körper zu Grunde gehen lässt; ferner geschieht es nicht selten, dass das Männchen nicht rechtzeitig auf der Laichstelle erscheint und so die gelegten Eier vieler Rogner unbefruchtet bleiben; oft geschieht auch die Befruchtung der Eier sehr unvollkommen, da nicht alle Eier in einer Ebene gelegt werden und eine zu starke Strömung des Wassers die

belebende Milch so schnell hinwegführen kann, dass nur äusserst wenige Eier mit derselben in Berührung kommen und entwicklungsfähig werden, wogegen sich auf den unbefruchtet gebliebenen und verderbenden Eiern zuerst der Schimmelpilz (Byssus) ansetzt und auch die sämmtlichen in der Nähe befindlichen befruchteten Eier dem Verderben preisgibt, indem der Schimmelpilz oft in einigen Stunden alle Eier mit seinen feinen Fäden überzieht und ihre Entwicklungsfähigkeit völlig zerstört. Ueberdiess werden die in der Entwicklung begriffenen Eier millionenweise theils durch ungünstige klimatische Einflüsse, theils durch die stets zunehmende Unregelmässigkeit des Standes unserer fliessenden Gewässer zerstört, indem der Laich der Winterfische oft dem Erfrieren, jener der Sommerfische aber durch Hochwässer oder durch zu geringen Wasserstand und zu grosse Hitze dem Verderben ausgesetzt ist; Wasserkäfer und fast alle im Wasser lebenden Insectenlarven, die kleinen Krebsarten, Frösche und Salamander, dann alle grundelnden Vögel - wie Enten, Gänse, Schwäne, Wasseramseln und Wasserstaare - richten arge Zerstörungen, besonders unter den in Klumpen an Wasserpflanzen abgesetzten Fischeiern an; Wasserspitzmäuse und Wasserratten vertilgen oft ganze Bruten und als gefährlichster zu diesen Feinden gesellt sich noch der Mensch, da bei uns der Fischfang hauptsächlich zur Laichzeit betrieben wird, wodurch die Geschlechtsproducte zahlreicher laichfertiger Fische dem Fortpflanzungsprocesse entzogen werden. Endlich ist aber noch zu berücksichtigen, dass nach der Laich- und Bebrütungsperiode auch die ganz jungen noch bedotterten Fische fast noch mehr Feinden ausgesetzt sind, als die Eier selbst, zumal die jungen Fischlein in ganzen Haufen beisammen sich noch kaum bewegen können und so eine leichte Beute nicht nur der vielen oben erwähnten Feinde werden, sondern noch eine Unzahl dieser hilflosen Thierchen von den Fischen, selbst die friedlichen Karpfenarten nicht ausgenommen, verzehrt wird.

Unter solchen Umständen ist es nicht zu wundern, wenn von 1.000 Fischeiern kaum ein Fisch zur vollen Reife gelangt; Lindes meint sogar, dass, wenn die Fischeier in der freien Natur ihrem Geschicke, d.i. dem Spiele des Zufalles überlassen sind, in vielen Fällen selbst aus 10.000 Eiern nicht ein Fischehen aufkommt. Unsere Gewässer müssten demnach schon ganz entvölkert sein, wäre die Fruchtbarkeit der Fische nicht eine so immense, dass während einer Laichperiode ein Rogner der Winterfische 1.000 bis über 10.000, ein Rogner der Sommerfische 100.000 bis über 300.000 Eier legen kann, wogegen die Saamenflüssigkeit des Milchners eine so grosse Zahl von Zoospermen enthält, dass ein Männchen mehreren Weibchen zur Befruchtung dienen kann. Man kann sich demnach eine Vorstellung machen, welche Unzahl von Fischen erhalten und zur Reife gebracht werden könnte, wenn eine rationelle Fischzucht auch bei uns allenthalben eingeführt und mit Sorgfalt gepflegt würde, durch welche nach Lindes von 1.000 Eiern mindestens 900 Fischehen zum selbständigen Leben gelangen können; Fichtner¹)

<sup>1)</sup> Siehe eine sehr ausführliche Besprechung über Bebrütung, Aufzucht und Fütterung der Edelfische nebst bildlichen Darstellungen, im Detailberichte für Niederösterreich Seite 15 bis 22.

hat bei seiner Fischzucht die Erfahrung gemacht, dass aus je 1.000 befruchteten Forelleneiern 850 Fische bis zur vollkommenen Entwicklung heranwuchsen. Die künstliche Fischzucht gewinnt aber dadurch noch ungemein an Bedeutung, dass durch dieselbe die Acclimatisirung fremder Fische mit bestem Erfolge ausgeführt werden kann, ferner Kreuzungen zur Veredlung einheimischer Fische vorgenommen, ja selbst Wanderfische in Standfische umgewandelt werden können, wie Molin berichtet, "dass Professor Coste in dem Parke zu Saint-Cucufa unter den Augen des Kaisers Napoleon aus künstlich bebrüteten Eiern entstandene Lachse einsetzte, welche, nachdem sie daselbst durch zwei Jahre künstlich ernährt wurden, schon laichfertig waren, und aus diesen durch künstliche Befruchtung neue Lachse erhielt. Der Teich hat kaum ein Hectar Oberfläche und die künstlich gezüchteten Lachse waren in so grosser Menge vorhanden, dass man deren über zweitausend mit einem einzigen Netzzuge fing."

Bei der künstlichen Fischzucht, wobei hauptsächlich auch auf die Temperatur<sup>1</sup>) des Wassers, bei welcher die betreffenden Fischarten in der freien Natur leben und laichen, sehr zu achten ist, sind drei Bildungsstadien zu unterscheiden; dieselben zerfallen in:

- a) die künstliche Befruchtung,
- b) die künstliche Bebrütung der Eier und
- c) die künstliche Aufzucht der ausgebrüteten Fische.

Die Nachahmung des ersten Bildungsstadiums, die künstliche Befruchtung der Eier, dürste am schwierigsten sallen, da es schwer ist, Männchen und Weibchen im Laichungsstadium zusammen zu bringen, und Molin räth selbst dort, wo die künstliche Brutstätte in unmittelbarer Nähe des Laichplatzes wäre, von der künstlichen Befruchtung der Eier ab, da es sehr wahrscheinlich ist, dass während des Transportes sich die Männchen oder Weibchen ihres Samens entledigen.

Wenn es sich daher nicht um Kreuzung oder um die Veredlung in besonderer Auswahl, sondern einfach um die Vermehrung der Fische handelt, so ist die Benützung von natürlichen oder künstlichen Laichstätten<sup>2</sup>) am zweckmässigsten, wo-

<sup>1)</sup> Bei der künstlichen Befruchtung des Rogens muss das Wasser dieselbe Temperatur haben, wie jenes, aus welchem die Fische entnommen wurden, und zwar soll dieselbe nach Lindes ("Presse" vom 15. September 1871) betragen:

| für | Lachse u | ba  | F   | ore  | elle  | en  | •  |  |  |  |  | 5          | bis | 8  | Grad | Celsi | 118 |
|-----|----------|-----|-----|------|-------|-----|----|--|--|--|--|------------|-----|----|------|-------|-----|
|     | (nach M  | o l | i n |      |       |     |    |  |  |  |  | 5          | "   | 10 | 79   | n     | )   |
| "   | Hechte   |     |     |      |       |     |    |  |  |  |  | 6          | 99  | 13 | n    | n     |     |
| *   | Barsche  |     |     |      |       |     |    |  |  |  |  | 13         | ,   | 18 | 77   |       |     |
|     | (nach M  | o l | in  | 1    |       |     |    |  |  |  |  | 14         | n   | 16 | *    | 20    | )   |
| 77  | Barben   |     |     |      |       |     |    |  |  |  |  | 18         | n   | 20 | *    | 79    |     |
| n   | Karpfen  | un  | d   | Sc   | ble   | eih | en |  |  |  |  | <b>2</b> 0 | ,,  | 28 | *    | *     |     |
|     | (nach M  | o l | i n |      |       |     |    |  |  |  |  | 16         | 77  | 20 | n    | 77    | )   |
|     | Stare un | a s | 812 | . el | o f e |     |    |  |  |  |  | 90         |     | 98 |      |       |     |

Siehe Molin's Belehrungen über die Anlage solcher Laichstätten, je nachdem sie für Winterfische, welche freie Eier legen, oder für Sommerfische, welche anklebende oder zusammenhängende Rier legen, bestimmt sind; Seite 151 bis 155.

durch das Ansammelu befruchteter Eier erleichtert wird. In China, woselbst die künstliche Fischzucht schon seit Jahrtausenden betrieben wird, bilden die natürlich befruchteten Fischeier einen sehr wichtigen Handelsartikel1). Auch in der berühmten Fischzuchtanstalt bei Hüningen wird vorwiegend natürlich befruchteter Laich bebrütet, welcher dieser Anstalt durch Agenten aus der Schweiz, aus dem südlichen Deutschland und auch aus Oesterreich zugeführt wird. Wie leicht durch die künstlich bebrüteten Eier — welche sich zur Versendung am besten eignen, wenn die Augen des Embryo als zwei schwarze Pünctchen deutlich hervortreten — die Verbreitung edler Fische in den entferntesten Gegenden bewerkstelligt werden kann, bewiesen irländische und englische Fischzuchtanstalten; so citirt Peyrer aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (Leipzig 1869), dass aus denselben vor einigen Jahren 100.000 Lachs- und 3.000 Forelleneier, in Moos und dann in Eis verpackt, zur Einbürgerung nach Australien versendet wurden, wo sie gesund angekommen sind. Im Herbste 1869 ging eine zweite Sendung mit 110.000 Lachseiern nach Neuseeland. Nun hat man in Australien bereits Forellen von 191/2 Zoll Länge und 31/2 Pfund Schwere gefangen, sowie auch zweijährige Lachse gesehen und andere Lachse beim Laichen beobachtet.

In Oesterreich ist die künstliche Fischzucht noch jungen Datums und beschränkt sich bisher bloss auf die Zucht von Süsswasserfischen, wiewohl eine künstliche Fischzucht auch an unseren Meeresküsten, deren Buchten so viele natürliche Anlagen hierzu bieten, mit grossem Vortheil betrieben werden könnte.

Als Züchter, welche sich mit der künstlichen Zucht von Süsswasserfischen befassen, sind aus den amtlichen Erhebungen folgende bekannt geworden:

In Oesterreich unter der Enns:\*)

Freiherr von Geymüller in Hollenburg (seit 1861 Bebrütung und Aufzucht); Pirko in Pottenbrunn bei St. Pölten (Bebrütung und Aufzucht von Forellen).

<sup>1) &</sup>quot;Unzählige Boote fischen in den Flüssen nicht nach Fischen, sondern nach Laich, für welchen sie in den inneren Theilen des Reiches immer einen guten Markt finden. Dort werden die Eier künstlich zum Leben gebracht und zwischen den Reisfeldern für weiteren Verkauf eder eigenen Tisch grossgezogen. Um den natürlichen Laich zugänglich zu machen, theilt man die Flüsse vom Ufer aus durch Matten und Faschinen in Felder und lässt bloss in der Mitte einen Weg für Boote. Die Wände dieser Felder halten den Laich auf. Von da sammelt man ihn in grosse Krüge zur Versendung und Belebung. Letzteres geschieht in besonders dazu eingerichteten Feldern mit reinem seichtem Wasser. Sobald die jungen Fischehen darin ihren von der Natur mit Lebensmitteln gefüllten Sack verzehrt haben, treibt man sie heerdenweise aus einem Felde in das andere, wo sie, möglichst vor Feinden geschützt, zunächst noch gefüttert und allmälig zur Selbsternährung gestärkt werden. So hat China mit der dichtesten Bevölkerung überall ein billiges und beliebtes Nahrungsmittel." (Der wirthschaftliche Werth der Wassernutzung durch Fischzucht von Dr. H. Beta, Berlin 1873.)

<sup>2)</sup> Einer der thätigsten Förderer der künstlichen Fischzucht war auch Herr Johann Fichtner in Atzgeredorf, welcher aber im Jahre 1871 in Folge der Ableitung des Liesingbaches den Betrieb einzustellen genöthigt war.

#### In Oesterreich ob der Enns:

Fischer-Club in Linz (Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Forellen);

Ischler Verein für künstliche Fischzucht (Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Forellen und Salblingen, dann Kreuzung zwischen Forellen und Salblingen, Bebrütung und Aufzucht dieser Bastarde und Versendung von bebrüteten Eiern);

Stift Kremsmünster (Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Forellen; Salblinge werden auf natürlichem Wege gewonnen);

Rettenbacher in Sulzbach bei Ischl (seit 1858 Befruchtung und Bebrütung von Forellen, seit 1865 Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Forellen und Salblingen und Erzeugung von Bastarden);

Köttl in Neukirchen bei Zipf (Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Forellen); Schedl in Fischlham bei Lambach;

Werndl in Steyer (seit neuester Zeit).

## In Salzburg:

Erste österreichische Central-Anstalt für künstliche Fischzucht in Salzburg (Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Bach- und Seeforellen, Salblingen, Aschen, Rheinlachsen, Huchen und Rheinanken; Erzeugung von Bastarden aus weiblichen Salblingen und männlichen Forellen und Versendung von bebrüteten Eiern);

Straubinger in Gastein.

#### In Steiermark:

Freiherr von Washington in Pöls bei Wildon (Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht, dann Versendung von bebrüteten Eiern);

Fürst Liechtenstein in Hollenegg:

Karl Link in Deutschlandsberg (Bebrütung, Aufzucht und Versetzung von Forellen in freie Wässer);

Joseph Danner und Franz Scheuchel in Alt-Aussee (Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Forellen und Salblingen; Erzeugung von Bastarden, und zwar aus Forelleneiern befruchtet mit Salblingsmilch);

Schröckenfuchs in Trieben bei Oberwölz.

Ausser diesen bestehen noch kleinere Anstalten zu Weresdorf, Voitsberg, Köflach, Hirschegg.

#### In Kärnten:

Fischzuchtanstalt in Lölling (Bebrütung, Aufzucht und Versetzung von Bachund Seeforellen und Salblingen).

#### In Tirel:

Fischer-Club in Innsbruck (Bebrütung und Aufzucht von Lachsen [?]);

Lerperger in Thiersee (Bebrütung und Aufzucht von Lachsforellen, Salblingen, Rheinanken und anderen Winterfischen, dann auch von Sommerfischen);

- Schlierenzauer in Lienz (Bebrütung, Aufzucht und Versetzung von Forellen in offene Wässer);
- Glanzlam Moosbrunn bei Lavant (Bebrütung, Aufzucht und Versetzung in offene Wässer, vorzüglich von Forellen und Aeschen).

## In Vorarlberg:

Tiefenthaler in Meiningen (seit 1862 Befruchtung, Bebrütung und Aufzucht von Illanken).

Ausser diesem sollen noch einige Landwirthe künstliche Fischzucht in Vorarlberg betreiben.

#### In Böhmen:

- Lachsbrutanstalt von Dr. A. Fritsch in Herrnskretschen (Befruchtung, Bebrütung, Aufzucht von Elbelachsen und Forellen; auch Erzeugung von Bastarden aus Lachseiern und Forellenmilch; Versetzung der selbsterzogenen Fischlein in die Gewässer des Stromgebietes der Elbe und Versendung von bebrüteten Eiern);
- Fischzuchtansalt in Schüttenhofen unter der Leitung von Markuci (Aufzucht aus gekauften, in anderen Anstalten bebrüteten Eiern von Elbe- und Rheinlachsen, dann von Bastarden aus Elbe- und Rheinlachsrogen und Forellenmilch, zum Versetzen in den Wottawafluss);
- Vacek in Nedošin bei Leitomyšl (Aufzucht aus natürlich bebrüteten Forelleneiern und aus mit Forellenmilch befruchteten und bebrüteten Elbelachseiern zum Versetzen in das Stromgebiet der Elbe);
- Prach in Rakous bei Turnau (Aufzucht von mit Forellenmilch befruchteten und bebrüteten Elbelachseiern zum Versetzen in den Iserfluss).

Ausserdem sollen in Böhmen noch künstliche Fischzuchtanstalten auf den Herrschaften Maleč, Tachau, in Glashütten bei Přibram, in Opočno, in Hammer, bei Beichor, in Krumau und in Frauenberg bestehen.

#### In Mähren:

Freiherr von Stillfried in Wisowitz (Bebrütung und Aufzucht von aus Salzburg bezogenen Forellen-, Salbling-, Lachsforellen- und Lachseiern).

Ausserdem sollen noch an verschiedenen Orten Mährens kleine Anstalten für künstliche Fischzucht bestehen.

#### In Schlesien:

Anstalt für künstliche Fischzucht in Grätz (besteht seit dem Jahre 1870, um den Mohrafluss und die Waldbäche mit Forellen zu besetzen); Ernst Giebner in Bielitz.

#### In Galizien:

Ludwig Lindes in Lubatówka bei Dukla (seit 1867 Aufzucht von in der Central-Anstalt in Salzburg bebrüteten Salblingen, Forellen, Lachsforellen und Lachsen); Anstalt für künstliche Fischzucht in Dublany (bei Laka oder bei Lemberg?).

In der Bukowina hat nur der Verein für Landescultur die Einführung einer rationellen Bewirthschaftung der Fischwässer dem bekannten Fachmanne, Herrn Ludwig Lindes, übertragen, welcher schon im Herbste 1870 die Bukowina bereiste, um die nöthigen Erfahrungen sammeln und nach den örtlichen Verhältnissen detaillirte Anträge erstatten zu können; weiteres wurde aus diesem Lande bezüglich der künstlichen Fischzucht nicht bekannt. Aus Krain, aus dem österreichischillyrischen Küstenlande und aus Dalmatien ist von einer künstlichen Fischzucht ebenfalls noch nichts bekannt geworden.

Wie aus den Mittheilungen über künstliche Fischzucht der vorbenannten Länder Oesterreich's hervorgeht, befassten sich mit der einzigen Ausnahme Lerperger's, welcher auch Sommerfische züchtet, alle übrigen Züchter mit der künstlichen Zucht von Salmonoiden allein und die wenigsten von diesen auch mit der Einsetzung von jungen Fischchen in die offenen Gewässer, wie letzteres bei der jetzt noch allgemein bestehenden Schutzlosigkeit des Fischstandes leicht begreiflich ist; es beschränkt sich daher die künstliche Fischzucht in Oesterreich hauptsächlich noch auf die Vermehrung des Fischstandes in geschlossenen Gewässern. Dort, wo die Einsetzung in die offenen Gewässer stattfand, ist sie noch zu jungen Datums und meist zu geringfügig, als dass jetzt schon über das Fortkommen und Gedeihen der künstlich erbrüteten Fische nach dem Einsetzen in die grossen freien Gewässer unumstössliche Behauptungen aufgestellt werden können. Dass aber durch die künstliche Fischzucht die glänzendsten Erfolge erzielt werden können, dafür liefern die bisher bei der künstlichen Aufzucht gemachten Erfahrungen hinlängliche Beweise. Leider sind der statistischen Central-Commission über die Erfolge der bedeutendsten künstlichen Fischzuchtanstalten in Salzburg¹) und Pöls keine directen näheren Mittheilungen zugekommen; von den übrigen künstlichen Fischzuchtanstalten sind als die bedeutenderen jene des ersten Fischer-Clubs

<sup>1)</sup> In der jüngst erschienenen Broschüre "Fischereibetrieb und Fischereirecht in Oesterreich" (von Carl Peyrer) wird von dieser Anstalt bemerkt, dass 1867/68 253.000 Stück Eier von Salblingen, Seeforellen, Bastarden, Rheinlachsen, Bachforellen, Rheinanken und Hechten nach versehiedenen Ländern der Monarchie und auch in das Ausland versendet wurden. Im Winter 1869/70 beliefen sich die Bestellungen bei der Anstalt auf 815.000 Stück, es konnten aber pur 572.000 versendet werden, theils wegen zeitweiligen Mangels an Vorräthen, theils weil viele Bestellungen zu spät erfolgten. Man hatte im Anfange auch die verschiedensten Fischarten aufziehen wollen; jetzt beschränkt man sich auf die Salmonen und hat die Einrichtungen wesentlich verbessert. In den Wallersee waren im Jahre 1869 bei 19.000 junge Rheinlachse ausgesetzt wordes, welche, soweit Beobachtungen gemacht wurden, gut gedeihen. Am Hintersee wurde im letzten Jahre eine neue Bruthütte für 300.000 Eier aufgestellt. Im Quellengebiete des Wallersee's wurden einfache Brutapparate aufgestellt, um den Besatz der Gewässer mit Jungfischen such von den Seen aus in Angriff nehmen zu können. Im Jahre 1870/71 betrug die Gesammtzabi der befruchteten Eier 1,157.000 Stück, wovon 575.000 verkauft und versendet, die übrigen in der Anetalt selbst ausgebrütet oder in die Seen eingesetzt wurden. In neuester Zeit sucht die Central-Anstalt auch befruchteten Laich von Bachforellen und Aeschen durch die Fischer der Vökla und Ager, Huchenlaich von der Salzach, sowie den Laich von Seelachsen, Salblingen und Rheinsaken aus dem Matt-, Mond-, Fuschl-, Wolfgang- und Attersee zu gewinnen und die Embryonen sur geeigneten Zeit weiter zu senden.

für Oberösterreich in Linz, die Anstalt Lerperger's, Vacek's und Rettenbacher's, die Anstalt in Schüttenhofen und die in Lubatowka hervorzuheben.

Der Fischer-Club in Linz stellt es sich zur Aufgabe, Fischbruten heranzuziehen und dann die Fische — nachdem sie zu jener Grösse herangewachsen sind, in der es ihnen möglich wird, den ihrer Existenz drohenden Gefahren zu entrinnen — ohne Entgelt in das Flussgebiet des Landes einzusetzen. So wurden im Jahre 1873 40.000 Huchen, am 7. April 1874 die im abgelaufenen Vereinsjahre herangezogenen Fische — und zwar, 10.000 Forellen, 10.000 Salblinge, 2.000 Salblingbastarde, 2.000 Lachse und 6.000 Schiele, zusammen 30.000 Stück — theils in den Kleinmünchener und Zizlauer Bach, theils in die Traun und in die Donau versetzt; die Huchen sind noch in der Zucht begriffen.

Lerperger's Methode ist besonders wichtig für die Vermehrung des Fischstandes in Seen und Teichen. Wie im Detailberichte (Seite 76 und 77) näher erörtert wird, gewinnt Lerperger die befruchteten Eier zur weiteren künstlichen Aufzucht in ganz natürlicher Weise. Er errichtete an den Ufern des 45 Joch grossen Thiersee's 30 Laichstellen, welche derart eingerichtet sind, dass die an den eingelegten Wurzeln, Moorgewächsen oder Wachholderzweigen abgesetzten Eier auch vor starkem Wellenschlage geschützt sind. Die befruchteten Eier der Winterfische (Lachsforellen, Salblinge und Rheinanken) werden sodann in die Brutkästen übertragen, die Eier der Sommerfische (Karpfen, Schleihen, Alteln, Haseln und Schrätzen) aber zum Theile auch zur natürlichen Bebrütung im See belassen. Wenn die aus den künstlich bebrüteten Eiern gewonnenen Winter- und Sommerfische die Dotterblase verloren haben, werden sie in den See ausgelassen. Nach vieljährigen Versuchen hat Lerperger diese Methode als die bewährteste gefunden. indem sich die Fische im Thiersee jetzt sehr stark vermehren, ungeachtet in demselben sich noch alte Hechte befinden. Seine Versuche mit der Ausbrütung in Flüssen sind ungünstig ausgefallen, da das Wasser sehr häufig getrübt wird, was, wie Lerperger sagt, das unvermeidliche schleunige Verderben der Eier zur Folge hat.

Vacek in Nedošin hat ein förmliches Forellengeschäft entwickelt, und lieferte schon im Jahre 1871 über 20.000 Eier und auch viele junge Fische in verschiedene Orte Böhmens. In seiner Bachstrecke hat er 37.000 Forelleneier ausgesetzt, in Folge dessen sich im ganzen Douckabache der Fischstand bedeutend vermehrt hat.

Rettenbacher zählte in seiner Anstalt, welche ein Anlagecapital von nur 517 fl. erforderte, im Juli 1870 12.454 Stück Fische, u. z. Salblinge, Forellen und Bastarde von Salblingeiern und Bachforellenmilch, zu welchen Fischen er das Materiale aus zur Laichzeit gekauften Ausseer Mutterfischen und aus künstlich gezogenen Milchnern — da unter den Salblingen in den Ausseer Seen die Milchner sehr selten sind und äusserst wenig Milch geben — gewann und die Eier in der Temperatur von 4 bis 6 Grad Celsius bebrütete. Von diesen 12.454 Fischen wurden erhalten:

in 2 Bruthütten 
$$\begin{cases} 3.700 \text{ Fische à durchschnittlich } 0.4 \text{ Loth Gewicht,} \\ 2.100 \text{ p. p. p.} & 0.8 \text{ p. p.} \end{cases}$$

|                                          | 3.000 | Fische | à  | durchschnittlich | 1.5  | Loth | Gewicht,  |
|------------------------------------------|-------|--------|----|------------------|------|------|-----------|
| in 2 Streckhütten {                      | 1.010 | 7      | יי | <b>7</b>         | 2.4  | ,,   | n         |
| in kleinen Streckteichen (2½, Jahre alt) | 1.400 | •      | _  | •                | 5-1  | _    | •         |
| in mittleren Streckteichen               |       | ,,     | -  |                  |      | ,,   | ,,        |
| (verschiedenen Alters)                   | 944   | ,      | "  | n                | 4.5  | n    | ,         |
| in grossen Streckteichen                 |       |        |    |                  |      |      |           |
| (3½ Jahr alt)                            | 250   | **     | ,, | 77               | 15.6 | n    | <i>77</i> |

Diese Fische hatten zusammen ein Gewicht von 787 Pfund. Bei der progressiven Zunahme des Gewichtes der Fische konnte Rettenbacher in seinen geschlossenen Gewässern im Jahre 1871, also um ein Jahr später, schon gegen 14 Centner Fische aufweisen, worunter gegen 4 Centner marktfähig waren. In Oberösterreich beträgt der Durchschnittspreis für ein Pfund Forellen 1 fl. 15 kr., für ein Pfund Salblingen 1 fl. 20 kr. Angenommen Rettenbacher hätte die marktfähigen Fische um 80 kr. bis zu 1 fl. per Pfund verkauft, so gibt diess einen Brutto-Ertrag von 320 bis 400 fl., wornach man beurtheilen kann, dass das verhältnissmässig geringe Anlagecapital, wenn man auch die Mühewaltung in Anschlag bringt, ein reichliches Reinerträgniss abzuwerfen beginnt.

Die Fischzuchtanstalt in Schüttenhofen bezog, laut Bericht des Dr. A. Fritsch über die künstliche Fischzucht in Böhmen, im Jahre 1871 1.500 wohlbebrütete Lachseier (aus der Anstalt des Dr. Fritsch in Herrnskretschen), 5.000 Rheinlachseier (aus der Anstalt des Bürgermeisters Schurater in Freiburg in Baden) und 3.000 Bastardeier von Lachs und Forelle. Bis zum Ausschlüpfen der Fische stellten sich nur geringe Verluste heraus, da aus diesen Eiern 1.472 Elbelachse, 4.800 Rheinlachse und 2.500 Bastarde erzielt wurden, der Verlust daher bei den Elbelachseiern 1.2 Percent, bei den Rheinlachseiern 4 Percent und hei den Bastardeiern 16.7, im Durchschnitte 7.7 Percent betrug. Die so gewonnenen jungen Fischschen sind in den Monaten Mai und Juni 1872 in den Wottawafluss versetzt worden.

In der Anstalt des Ludwig Lindes zu Lubatowka, auf einem Flächenraume von 2½ Joch aus 30 Bassins oder kleinen Teichen bestehend, erreichten die im Jahre 1868 ausgebrüteten 4.000 Stück Salblinge, Lachsforellen und Lachse in 18 Monaten eine durchschnittliche Länge von 11 Zoll und ein Gewicht von 23 Loth. dann 18.000 Jungfische aus dem Jahre 1869 in den ersten sechs Monaten ihres Lebens zum grossen Theile eine Länge von 5 Zoll. Lindes war auch auf publicistischem Wege sehr thätig und brachte in vielen Artikeln, namentlich der "Presse" (Jahrgang 1870 und 1871) seine hei der künstlichen Fischzucht gemachten Erfahrungen zur allgemeinen Kenntniss.

Ueber die Errichtung und die Erfolge der kleinen Anstalt in Alt-Aussee brachte die landwirthschaftliche Zeitung der "Neuen freien Presse" vom 19. August 1872 einen sehr ausführlichen Bericht, aus welchem die wichtigsten Momente hervorgehoben werden sollen. Müllermeister Scheuchl und Fischer Dauner liessen einen mit Quellwasser in der Gesammt-Ergiebigkeit von 2 bis 4 Cubik-Fuss

per Secunde gespeisten und 35 Klafter von den Quellen entsernten Teich herstellen, welcher Ende Januar 1871 sertig wurde. Der Teich hat einschliesslich der Dämme einen Flächenumfang von 225 Quadrat-Klaftern, und dessen Bett bildet eine schiese Ebene; das Innere des Teiches wurde mittelst nicht ganz dichter Bretterwände in sechs Hauptabtheilungen getheilt und mit einer 8 Fuss hohen Schwartlingplanke umfriedet. Die Tiese beträgt in den oberen drei Abtheilungen, welche für die kleineren Fische bestimmt sind, 3 bis 4 Fuss, in den unteren drei Abtheilungen 5 bis 6 Fuss, und die Temperatur des Teichwassers erreichte nur im Juni 12½ Grad Celsius, wogegen sie sonst bedeutend niedriger war.

Die gesammten Herstellungskosten betrugen 800 fl., wovon die eine Hälfte auf Aushebung und Verführung von 90 Cubik-Klaftern Erdreich (dasselbe bestand aus einer 1 Fuss mächtigen Humusschichte von Kalkgrus und Geschiebe mit theils kopfgrossen Steinen) sammt Anschüttung des Dammkörpers, die andere Hälfte auf gänzliche Ausfertigung und Dichtung der Dämme, Herstellung einer 56 Klafter langen Umplankung, die Abtheilungen im Teichraume, sowie auf die Anpflanzung von Pappelbäumen rings um den Teich, etc. entfiel.

Anfangs Februar 1871 wurden vorläufig 83 Stück Salblinge und rothe Forellen von 3/4 bis 1 Pfund aus dem Alt-Ausseer See und 60 Stück Salblinge vom Grundl-See eingesetzt; Mitte Februar 1872 wurden dann 6.000 Stück einjährige Bastarde aus Forellen und Salblingen beim Fischzuchtvereine in Ischl um den Betrag von 90 fl. gekauft und in den Teich eingesetzt. Sämmtliche Fische gedeihen vortrefflich, da von den Salblingen kein einziger, von den 6.000 Bastarden nur etwa 100 Stück umkamen. Im Juli 1872 wurden auch noch 500 Stück 1/8 bis 1/2 pfündige Salblinge vom Schwarzen-See bei Tauplitz eingesetzt, welche sogleich den tüchtigsten Appetit zeigten.

In der Nähe des Teiches wurde eine kleine, mit dem Quellwasser (mittelst einer bei der Hauptquelle des Teiches mündenden, 35 Klafter langen Röhrenfahrt) gespeiste künstliche Brutanstalt um 50 fl. hergestellt, in welcher 2.700 Stück künstlich befruchtete Eier zur Ausbrütung eingelegt wurden. Darunter waren 1.200 Salblingeier mit Salblingmilch, 1.300 Forelleneier mit Forellenmilch und 200 Forelleneier mit Salblingmilch befruchtet; die Bebrütungsperiode dehnte sich auf sechzig bis achtzig Tage aus, während welcher Zeit das Brutwasser eine Temperatur von 2.5 bis 6.3 Grad Celsius hatte, und es kamen zum Auskriechen 1.100 reine Salblinge, 1.270 reine Forellen und nur 100 Bastarde; wernach der Verlust bei den reinen Salblingen 8.3 Percent, bei den reinen Forellen 2.3 Percent betrug, bei den Bastardeiern sich aber auf 50 Percent belief. Die jungen Salblinge und Bastarde gediehen ganz gut, während die Forellen Anfangs zwar im Wachsthume bedeutend voraus waren, später aber unerklärlicherweise in grösserer Menge umkamen.

Aus diesen über die Ausseer Anstalt bekannt gewordenen Daten lässt sich nun ebenfalls schon ermitteln, welchen Gewinn die künstliche Aufzucht dieser 8.500 Setzlinge und selbst erbrüteter jungen Fischlein abwerfen kann. Denn da anzunehmen ist, dass von diesen während der Fütterungszeit bis zur Marktfähigkeit, welche bei den gut gepflegten Forellen und Salblingen nach 2 bis 3 Jahren eintritt,

noch weitere 7 Percent<sup>1</sup>) oder circa 600 Stück verloren gehen, so würden circa 7.900 dieser jungen Fische das marktfähige Alter erreichen. Nach Heckel und K n er nehmen die Bachforellen bei hinlänglicher Nahrung im ersten Jahre um 🋂 bis 1 Pfund, im zweiten Jahre schon um 1 1/2 Pfund und dann von Jahr zu Jahr in steigender Progression zu; aber angenommen, dass diese Forellen, Salblinge und Bastarde erst nach drei Jahren durchschnittlich nur 1 Pfund Gewicht erreichen, so würden alle diese Fische nach drei Jahren circa 80 Centner Fleisch ergeben. Die Anlagekosten beliefen sich zusammen auf 850 fl.; die Bastardsetzlinge kosteten 90 fl., die Ausgaben für das Futter (Fleisch, Fleischabfälle und Futterfische) kann man für drei Jahre auf 300 fl., für Reparaturskosten und Mühewaltung 1.000 fl. veranschlagen; darnach würden sich die Anlage- und Betriebskosten auf 2.240 fl. belaufen. Da der Durchschnittspreis in Steiermark für 1 Centner Salblinge 120 fl. und für 1 Centner Forellen 60 fl. beträgt, in dieser Anstalt aber überwiegend Salblinge und Bastarde von Salblingen und Forellen gezüchtet werden, so dürfte für den Centner ein Durchschnittspreis von 70 bis 80 fl. oder ein Gesammterlös von 5.600 bis 6.400 fl. zu erzielen sein, welcher beinahe dem dreifachen Betrage der Anlage- und Betriebskosten gleich käme.

Was die Erfolge der künstlichen Bebrütung der Fischeier im Allgemeinen anbelangt, so stellen sich nur bei den durch Kreuzung befruchteten Fischeiern namhaftere Verluste heraus, während dieselben bei der Bebrütung des aus Geschlechtsproducten gleichartiger Fische gewonnenen Materials geringfügig sind. Nach den hier angeführten Fällen wird zur Erzielung von Bastarden gewöhnlich der Rogen der edleren oder gewichtigeren Fischarten verwendet; so z. B. werden in den Austalten zu Herrnskretschen, Schüttenhofen und Nedošin Lachseier mit Forellenmilch, in der Anstalt bei Salzburg Salblingeier mit Forellenmilch befruchtet, wogegen in der Anstalt zu Aussee umgekehrt die Forelleneier mit Salblingmilch befruchtet werden.

Bei der künstlichen Aufzucht der jungen Fische sind im Allgemeinen befriedigende Resultate erzielt worden, und wenn diess nicht auch von der Ausseer Anstalt bezüglich der Forellenzucht (aus reiner Brut) gesagt werden kann, so sind die geringeren Erfolge nur dem Umstande zuzuschreiben, dass in Folge ungünstiger Witterung und anderer unangenehmer Zwischenfälle die Herstellung der Prutanstalt verzögert wurde und so für das erste Mal die günstigste Zeit zur Erlangung eines entsprechenden Laiches verloren ging.

Im Ganzen genommen sind die Leistungen der künstlichen Fischzucht in Oesterreich noch immer als sehr geringfügig zu bezeichnen, denn die Anzahl der in allen diesen Anstalten jährlich zur künstlichen Bebrütung gelangenden Fischeier erreicht noch nicht die Ziffer von 2,000.000 Stück, während die einzige Anstalt in Hüningen so grossartig angelegt und eingerichtet ist, dass dort zu gleicher Zeit 8,000.000 Eier aus der Forellenfamilie ausgebrütet werden können.

<sup>1)</sup> Einen solchen Verlust constatirten während dieser Zeit Fichtner und Rettenbacher.

# V. Fischerei-Gesetzgebung.

Wie schon früher erörtert wurde, kann in Oesterreich bei seinem Wasserreichthume durch gute Bewirthschaftung der Gewässer ein nicht unwichtiger Erwerbs- und Nahrungszweig bedeutend erweitert werden und so die Fischerei zur Hebung des Wohlstandes und zur Erhöhung der Steuerkraft wesentlich beitragen. Wenn dessenungeachtet die Fischerei in Oesterreich so sehr in Verfall gerathen konnte, so ist diese beklagenswerthe Erscheinung doch hauptsächlich nur dem Umstande zuzuschreiben, dass in Oesterreich die Süsswasserfischerei seit vielen Jahrzehnten thatsächlich ohne gesetzlichen Schutz besteht, was auch zum Theile bezüglich der Meerfischerei Geltung hat, da hier ebensowenig, wie hei der Fischerei in den offenen Süsswässern, eine Schonzeit beobachtet wird. Diese Schutzlosigkeit des Fischstandes in den offenen Gewässern ist auch hauptsächlich Ursache, dass die künstliche Fischzucht in Oesterreich bisher so geringe Erfolge aufweisen konnte, da bei dem herrschenden Fischerei - Raubsysteme die Unternehmungslust nicht in jenem Maasse geweckt werden kann, als es bei einem so grossen wirthschattlichen Gebiete nothwendig wäre, um die Fischerei zu einem bedeutungsvollen Nahrungszweige erheben zu können, welches Ziel nur unter dem Schutze eines guten und strenge gehandhabten Fischereigesetzes zu erreichen ist.

Was die Meerfischerei anbelangt, so sind hierüber seit dem Jahre 1835 mehrere Vorschriften erflossen, welche in chronologischer Reihenfolge nachstehend bezeichnet werden.

- 1. Das mit Allerhöchster Entschliessung vom 6. Mai 1835 genehmigte und für de österreichisch-illyrische Küste vom k. k. küstenländischen Gubernium unterm 8. August 1835, Z. 14.504, für Dalmatien vom k. k. Gubernium in Zara unterm 22. Juli 1835, Z. 12.188, kundgemachte Fischerei-Reglement<sup>1</sup>) enthält folgende Hauptgrundsätze:
- a) Die Fischerei im offenen Meere steht Jedermann frei; innerhalb einer Seemeile von der Küste haben aber die Küstenbewohner das ausschliessliche Recht der Fischerei.<sup>2</sup>)

Für die ungarisch-kroatische Küste wurde dasselbe vom k. Gubernium in Fiume unterm 25. September 1835, Z. 3129, kundgemacht.

<sup>2)</sup> An der Küste des Stadtgehietes von Fiume (wo übrigens ein Thunfischfang überhaupt nicht stattfindet) wird das erwähnte ausschliessliche Fischereirecht den Binzelnpersonen serkannt; an der übrigen ungsrisch-krontischen Küste hingegen wird die Fischerei auf Thunfische als ein Regal der betreffenden Gemeinden angesehen. Die Gemeinden nützen dieses Recht durch Verpachtung aus, während den einzelnen Gemeindengehörigen die Ausübung der Fischerei innerhalb der Seemeile bezüglich der anderen Fische überlassen ist. An der Küste des Stadgebietes von Buccari besteht die weitere Beschränkung, dass die einzelnen Gemeindeangehöriges welche dort die Fischerei ausüben, während der Sommer-Campagne ein Zehntel der Ausbeute an die Stadtgemeinde zu entrichten baben.

- b) Die Fischerei darf nur auf eine der Fortpflanzung der Fische unschädliche Art ausgeübt werden; der Fischfang mittelst paarweiser Barken, mit Grund- oder Schleppnetzen ist unbedingt verboten.
- c) Die Fischerei-Certificate werden von den politischen Behörden ausgestellt, welchen auch das Verfahren bei Uebertretungen gegen das Fischerei-Reglement zusteht.
- d) Die Fahrzeuge der Fischer dürfen nur zur Fischerei und nicht zu Handelsfahrten benützt werden.
- 2. Mittelst Hofkanzlei-Erlass vom 18. Januar 1847, Z. 537\*), wurde verboten, Fischereigeräthe, welche zu einer der verbotenen Arten des Fischfanges gehören (darunter namentlich Grund- oder Schleppnetze, durch die der Boden aufgewühlt und die Brut zerstört wird), am Bord zu halten; die Uebertretung dieses Verbotes wird mit Confiscirung der unerlaubten Fischereigeräthe bestraft.
- 3. Punct 4 der Verordnung des k. k. Handels-Ministeriums vom 26. April 1850 (R. G. B. 1850 Nr. 178) verweist die Handhabung und Ueberwachung der Gesetze und Vorschriften, welche unmittelbar die Bedürfnisse der Seefischerei, die Ausübung derselben und die Rechte und Pflichten der Fischer als solche betreffen, in den Wirkungskreis der Central-Seebehörde in Triest, (beziehungsweise derzeit in den Wirkungskreis der beiden Seebehörden in Triest und Fiume). Uebrigens wurde diese Competenzbestimmung in der mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 15. Mai 1851 genehmigten Organisation des Hafen- und Seesanitäts-Dienstes (§. 1, lit. d) dahin eingeschränkt, dass den Seebehörden die Ingerenz in den Angelegenheiten der Seefischerei insoweit zusteht, als die Ausübung derselben mittelst der Navigationsmittel erfolgt; weiters wird im §. 27 der Amts-Instruction der Seebehörde erläutert, dass die Seefischerei als Industrie von den politisch-administrativen Behörden zu regeln sei, während sie bezüglich der Mittel ihrer Ausübung, namentlich bezüglich des Baues der Fahrzeuge und deren Bemannung, in Gemässheit der seepolizeilichen Vorschriften von den Hatenämtern und in höherer Instanz von den Seebehörden beaufsichtigt wird.
- 4. Das Seesanitäts-Reglement vom 13. December 1851, §. 8, enthält die Bestimmung, wornach Fischerbooten ausnahmsweise gestattet werden kann, auch dort anzulegen, wo kein Seesanitätsamt besteht; ferner bestimmt der §. 25 desselben Reglements, dass für die Fischerei-Fahrzeuge der Sanitätspass auf sechs Monate ausgestellt werden kann.

<sup>1)</sup> An der ungarisch-kroatischen Küste ist dieses Verbot formell nie ausser Kraft getreten; thatsächlich wurde aber auch an dieser von dessen Handhabung abgesehen, da auch an der österreichisch-illyrischen Küste über ministerielle Weisung der Fischerei mit Schleppnetzen nicht mehr entgegengetreten wurde. Nachdem aber in jüngster Zeit wieder von verschiedenen Seiten Beschwerden gegen die Ausserachtlassung jenes Verbotes und den daraus der Fischbrut entstehenden Schaden eingelaufen sind, wurde diese Frage zum Gegenstande einer (noch schwebenden) Verhandlung gemacht.

<sup>\*)</sup> Eine Ausnahme von diesem Verbote wurde für die Fischerboote der dansaligen Militärgränze im §. 1 der Ministerial-Verordnung vom 10. März 1862 (R. G. B. 1862, Nr. 19) statuist.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht vom küstenländischen Gubernium unterm 17. Februar 18\$7, Z. 3.025, vom k. Gubernium in Fiume unterm 11. März 1847, Z. 721.

- 5. Mittelst Erlasses des k. k. Handels-Ministeriums vom 18. October 1858, Z. 22906/787, an die k. k. küstenländische Statthalterei wurde das Verbot des Gebrauches von Schleppnetzen suspendirt. 1)
- 6. Laut Kundmachung der k. k. Statthalterei in Triest vom 30. Januar 1863. Z. 1313, und der k. k. Statthalterei in Zara vom 6. Januar 1863. Z. 18650, wird der Fang der Fischbrut in den Monaten Februar und März verboten.
- 7. Nach dem Gesetze vom 25. Februar 1865, §. 8, lit. a, sind die Fischerboote von der Tonnengebühr befreit und nach §. 16 sind die Sanitätsgebühren nur bei Erneuerung des Sanitätspasses zu entrichten.
- 8. Das Schlussprotokoll zum österreichisch-italienischen Handelsvertrage vom 23. April 1867 enthält die Bestimmung, dass den Küstenbewohnern der österreichisch-ungarischen Monarchie und den Bewohnern der adriatischen Küste Italiens die Fischerei längs der Küste beider Staaten, je doch ausserhalb der den einheimischen Küstenbewohnern reservirten Seemeile, erlaubt is t. 3)
- 9. Nach dem Uebereinkommen zwischen dem k. k. Handels-Ministerium und dem k. ungarischen Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel vom 8. October

<sup>1)</sup> Ueber den Gebrauch dieser Schleppnetze findet sich in der "Internationalen Ausstellungs-Zeitung" der "Neuen freien Presse" vom 30. Juli 1873 folgende beachtenswerthe Aeusserung: "Die österreichische Seefischerei leidet un einigen grossen Mängeln, welchen Abhilfe zu schaffen die österreichische Seebehörde allerdings den Entschluss gefasst hat, ohne bisher das Stadium der Berathungen über die zu ergreifenden Massregeln überschritten zu haben. Als Mitglied der k. k. Küsten-Aufnahms-Commission konnten wir uns überzeugen, dass der österreichischen Seefischerei zwei grosse Fehler anhaften. Der eine besteht darin, dass die indolente sadslavische Bevölkerung der österreichischen Küste die Seefischerei pachtweise den Italienera, speciell den ('hioggioten, überlässt, welche an der sandigen Westküste Italiens kein dankbares Gebiet für die Fischerei finden, dafür aber an der steil herabsinkenden, steinigen und grottenreichen Seekuste Oesterreichs des ausgiebigen Fanges stets sicher sind. Der zweite Uebelstand rührt von der unumschränkten Benützung des Schleppnetzes, der sogenantes Tratta, her. welche die italienischen Fischer mit der Rücksichtslosigkeit des Pächters, der seis Pachtgebiet soviel als möglich ausbeutet, ohne durch Präventivgesetze gehindert zu sein, allgemein anwenden. Die Folge dieses Gebrauches von Schleppnetzen zu jeder Jahreszeit ist die atetige Abnahme gewisser, besonders aber der eigentlich im adriatischen Meere einbeimischen Fische. - Was wir hier mittheilen, ist nicht etwa eine individuelle Anschauung über die Fischerei an der österreichischen Scoküste, es ist diese Ueberzeugung gegenwärtig schon Gemeingut aller nussgebenden Behörden; nichts destoweniger wurde bis jetzt nichts unternommen, was dieses unserer Küstenberölkerung so nuchtheiligen Verhältnissen eine Wendung zum Besseren zu geben im Stande ware. — Auch im Districte des Christianiasjords war es vor 30 Jahren zu allen Jahrenzeiten von Fischen voll, doch, nachdem die Grundwathen allgemein gebraucht wurden, verminderte sich die Fischmenge schnell."

<sup>2)</sup> Diese Bestimmung hat, wenigstens für Oesterreich, keine praktische Bedeutung, da sehes nach dem Fischerei-Reglement vom Jahre 1835 (siehe Punct 1, a) die Fischerei ausserhalb der den Küstenbewohnern reservirten Seemeile den In- und Ausländern freigegeben ist, andererseits die österreichischen Fischer keinen Vortheil daraus ziehen dürften, da das adriatische Beer in der Nähe des stalienischen Kusten überhaupt weniger fischreich ist.

- 1870, Art. I sollen die Gesetze und Vorschriften bezüglich der Fischerei an den beiderseitigen Küsten, insoweit die Ueberwachung derselben in den Wirkungskreis der Seeverwaltung fällt, in möglichst übereinstimmender Weise gehandhabt werden.
- 10. Mit Allerhöchster Entschliessung vom 19. April 1871 wurde die Vorschrift zur Organisation der k. k. Seebehörde in Triest genehmigt und deren Wirkungskreis in Seefischerei-Angelegenheiten festgesetzt.

Nach den hier angedeuteten Vorschriften befasste man sich allerdings angelegentlicher mit der Regelung der Meerfischerei, als mit jener der Süsswasserfischerei; wie es aber mit der Ueberwachung der Ausübung dieser Gesetze hestellt ist, darüber fehlen die bezüglichen Daten. Doch ist als wahrscheinlich anzunehmen, dass auch bei der Meerfischerei die Gesetze in ihren wichtigsten Puncten, wie z. B. bezüglich der Einhaltung der Schonzeit, wenig Beachtung finden dürften, da auch im adriatischen Meere der Fischstand von Jahrzehnt zu Jahrzehnt abnimmt, wie diess aus den Eingangs aufgeführten Daten über die Fischausfuhr aus Dalmatien hervorgeht, wornach Dalmatien in den Dreissigerjahren bei primitiveren Fangwerkzeugen bis zu 60.000 Centnern Fische exportiren konnte und die Ausfuhr im Durchschnitte der Jahre 1831 bis 1840 39.286 Centner betrug, wogegen im Decennium 1851 bis 1860 nur mehr durchschnittlich 18.050 Centner und im Durchschnitte der Jahre 1861 bis 1870 auch nur 23.777 Centner Fische zur Ausfuhr gelangten.

Bei der Küstenfischerei könnte daher durch Einschärfung und genaue Handhabung der bestehenden Fischereigesetze eine baldige Besserung eintreten, abgesehen von den etwaigen Erfolgen einer künstlichen Fischzucht, welche jedoch der Unternehmungslust Einzelner überlassen bleiben kann. In Betreff der Hochseefischerei kann es auch keine Schwierigkeiten haben, auf internationalem Wege ein Uebereinkommen zu treffen, dass auch im offenen Meere die Schonzeit genau eingehalten wird, da es doch im Interesse eines jeden angränzenden Staates gelegen sein muss, das adriatische Meer wieder zu einem fischreichen Becken zu gestalten, was trotz der Dampfschifffahrt zweifellos erreicht werden kann, wenn eine durch den gesetzlichen Schutz Erfolg sichernde Bewirthschaftung des Meerwassers ermöglicht wird.

Schlimmer noch steht es aber in Oesterreich bezüglich der Handhabung der Gesetze für die Süsswasserfischerei.

Wie Peyrer in der jüngst im Auftrage des k. k. Ackerbau-Ministeriums herausgegebenen Broschüre "Fischereibetrieb und Fischereirecht in Oesterreich, Wien 1874" nachweist, sind in Oesterreich zahlreiche Gesetze und Verordnungen über Fischerei und Fischereirechte erlassen worden, welche aber, soferne wenigstens dieselben sich auf den Schutz des Fischstandes in den offenen Gewässern beziehen, gar nicht mehr beachtet werden. Auch alle Landesberichte constatiren, dass diese Gesetze und Verordnungen zumeist aus älterer Zeit herrühren, nicht in Erinnerung gebracht wurden und in Vergessenheit geriethen, dass es aber andererseits auch stets an Aufsichtsorganen mangelte, um die Bestimmungen dieser Vorschristen in Wirksamkeit zu erhalten. Zudem erstreckt sich die Wirksamkeit dieser gesetzlichen Bestimmungen zumeist nur auf einzelne Länder, ja selbst nur auf einzelne

Ländertheile. Mit Rücksicht auf diese Thatsachen kann von einer Aufzählung der verschiedenen, theilweise fast schon gänzlich ausser Uebung gekommenen gesetzlichen Normen um so mehr Umgang genommen werden, als dieselben bereits Peyrer in sein oben bezogenes Werk (Seite 118-137) ausführlich aufgenommen hat. Hinsichtlich der Ueberwachungsorgane stellte Fichtner gelegentlich seines im Jahre 1862 im niederösterreichischen Gewerhevereine gehaltenen Vortrages über künstliche Fischzucht die französische Fischereipolizei als nachahmungswürdiges Muster hin, welche von der administration des ponts et chaussées besorgt und von Fightner bei dieser Gelegenheit in folgenden Worten charakterisirt wird: "Diese Administration ist ohne Gleichen, ohne Rival in der ganzen Welt. Ueberall, gegenwärtig zu Wasser und zu Land, gehietet sie für diesen zweisachen Dienst über ein Personal von 28,250 Individuen, eine wahre Armee, um die Wohlfahrt des Landes zu sichern. Diese besteht aus 650 Ingenieuren, 3.600 Conducteuren und 24.000 untergeordneten Individuen, theilt sich in zwei Operations-Corps, das eine für Land-, das andere für Wasserbauten, und ist derart über ganz Frankreich verbreitet, dass es keinen einzigen Punct im Lande gibt, wo sie nicht mit Nachdruck die Fischwässer überwachen könnten."

Es bedarf wohl keiner weiteren Erörterung, dass ein neu einzuführendes Gesetz ebensowenig fruchten würde, als diess bis jetzt der Fall war, wenn nicht zur Ueberwachung der Fischereigesetze geeignete Organe aufgestellt werden. Zur Leitung der Fischereiverwaltung wären auch in Oesterreich die Behörden für Wasser- und Strassenbau zunächst berufen, welchen, soweit es sich um die Ueberwachung des Schutzgesetzes handelt, auch das Forstschutzpersonale, die Gendarmerie und die Finanzwache als Aufsichtsorgane beigezogen werden könnte.

Bei den umfassenden Erhebungen, welche zur Gewinnung des als Basis für die Gesetzgebung dienenden Materiales noch erforderlich sein werden, dürfte noch eine geraume Zeit versliessen, bevor ein den verschiedenen klimatischen und localen Verhältnissen der Länder Oesterreichs entsprechendes Fischereigesetz in Wirksamkeit treten kann. Um aber auch bis dahin für den so sehr geschwächten Fischstand unserer Gewässer bald möglichst den nöthigen Schutz eintreten lassen zu können, würde man nur den Klagen aus allen Ländern gerecht werden, wenn vorläufig im Verordnungswege durch die politischen Behörden Schutzmassregeln getroffen würden, welche vorderhand auf Grund zu ertheilender Instructionen oder mündlicher Austräge, so gut es eben geht, von den Gemeindeämtern selbst zu besorgen wären; auch durch die Intervention der landwirthschaftlichen Bezirksvereine könnten grosse Schäden verhütet werden, und es wäre das Augenmerk, zusolge der eingelangten Detailberichte über die Süsswassersischerei, hauptsächlich auf solgende Puncte, welche auch für das künstige Schutzgesetz von Wesenheit sind, zu richten:

1. Soll, wo diess überhaupt durchführbar ist, jede dem Fischstande schädliche Verunreinigung der Gewässer, wie z. B. durch das Hineinwerfen von Kohlenasche, Kehricht, durch das Ableiten der aus Bergwerken oder Fabriken ablaufenden Wässer mit ihren schädlichen Substanzen (welche vor dem Eintritte in die Fischwässer in zu errichtenden Senkgruben abgelagert werden könnten), durch

das Rösten von Flachs und Hanf, durch das Ableiten von Faecalmassen<sup>1</sup>) etc., hintangehalten werden.

- 2. Wäre das Fischen während der Laichzeit, zu deren Bestimmung je nach dem Vorkommen der Fische und der örtlichen Verhältnisse der Gewässer die früher mitgetheilte Laich-Tabelle annäherungsweise Anhaltspuncte bietet, und worüber weiters erfahrene einheimische Fischer allenthalben befragt werden müssten, zu verbieten.
- 3. Soll das Holzschwemmen namentlich zur Laichzeit möglichst vermieden werden.
- 4. Wäre das Uferholzhauen, das Ausrotten der Wasserpflanzen, das Ausgraben von Sand aus den Laichstellen, überhaupt jedwede Störung an den Laichplätzen, für die Dauer der Laichzeit zu untersagen, und sollte dem freien Zuge der Fische kein Hinderniss entgegengesetzt werden dürfen.
- 5. Soll das Fischen durch Kinder und zur Nachtzeit gänzlich verboten werden, weil die Kinder zum Vergnügen auch die kleinsten Fische ausfangen, die Ueberwachung der Fischerei zur Nachtzeit aber auszuführen schwer ist.
- 6. Zu verbieten wäre der Fischfang durch Trockenlegen des Wasserlaufes, der Fischfang mittelst Schleppnetzen, im Allgemeinen überhaupt mittelst Netzen und anderen Geflechten (Körbe, Reusen), wenn sie in nassem Zustande nicht eine Maschenweite von mindestens zwei Quadrat-Zoll haben; nur für den Fang kleiner Fischarten, wie Koppen, Gresslinge, Bitterlinge, Lauben, Laugen, Pfrillen etc., sollten die hierbei verwendeten Netze, aber auch nur mit einer Maschenweite von mindestens ½ Quadratzoll gestattet sein, wobei jedoch zufällig gefangene Fische grösserer Arten, wenn sie nicht eine Länge von 8 bis 10 Zoll haben, wieder in das Wasser zu setzen wären. Ferner wäre das Fangen mit Legangeln, mit Gabeln, Dreizacken, Lanzen, Wurfspiessen, Schiesswaffen, Sprengpatronen und durch Vergiften des Wassers mit Blausäure, ungelöschtem Kalk, mit Gasproducten, mit Pottasche, mit Kokelskörnern, Krähenaugen zu verbieten; ebenso wäre auch die Anwendung stehender Sperrnetze, welche mehr als die Hälfte der Breite des Wasserlaufes haben und den Zug der Wanderfische verhindern, sowie auch die der Fischfallen zu untersagen.
- 7. Soll der Verkauf von laichenden oder unausgewachsenen Fischen bestraft werden.

Viele der angedeuteten Puncte lassen sich ohnehin als zu Recht bestehend auf die bisher erlassenen Gesetze zurückführen, welche allgemein Giltigkeit haben, wie z. B. das Patent der Kaiserin Maria Theresia vom 21. März 1771, laut dessen die

<sup>1)</sup> Was in der Riesenstadt London bewerkstelligt werden konnte, dürfte anderwärts auch nicht zu den unüberwindlichen Schwierigkeiten gehören. So schreibt Dr. Bet a in seinem Werke "Die Bewirthschaftung des Wassers und die Ernten daraus": "Die mit Millionen von Thalern von den Cloaken-Ausflüssen Londons gereinigte Themse verzinst das Capital jetzt schon immer beträchtlicher, nicht alle in durch eine bessere Gesundheit unter den Mensehen, sondern auch durch eine neue, starke Bevölkerung von Fischen, unter denen mit allgemeinen Jubel Alosen (Maifische) und Lachse begrüsst werden."

Ausübung der Fischerei nur den Eigenthümern und Pächtern von Fischwasser, welche die Profession des Fischens erlernt haben, gestattet wird; darin wird auch das Fangen der Fische mit enggeknüpften Garnen, das Legen der Senkel, überhaupt jedes vorschriftswidrige Fischwerkzeug verboten; die Hofkanzlei-Decrete vom 18. Juli 1819 und 23. Juli 1829 verbieten den Gebrauch der Kokelskörner und der Krähenaugen. Auch sind bezüglich der Fischerei fast von allen Landesregierungen ähnliche Verordnungen erlassen worden.

Ueberdiess wäre es doch nur im allgemeinen Interesse gelegen, dass die gesetzlichen Bestimmungen in Erinnerung gebracht würden und auf die Beachtung derselben strenge gesehen werden möchte, bis ein neues Fischereigesetz in Wirksamkeit tritt.

Eine weitere Grundlage zur Hebung der Fischcultur wäre in der Einführung eines bezüglichen Productiv-Gesetzes gegeben, welches vor Allem die verwickelten Wasserrechtsverhältnisse zu regeln hätte, um auch in den offenen Gewässern eine rationelle Fischzucht einführen zu können; erst durch das Inslebentreten eines Productiv-Gesetzes wird der Unternehmungsgeist Einzelner zur Förderung dieses Culturzweiges die nöthige Stütze finden. Bei der Wichtigkeit dieser Sache mögen hier noch die Haupt-Grundzüge eines Productiv-Gesetzes Platz finden, wie sie aus der Feder eines bewährten Fachmannes kommen. Ludwig Lindes veröffentlichte im landwirthschaftlichen Blatte der "Deutschen Zeitung" vom 5. October 1872 die "Skizze eines Productiv-Gesetzes für rationelle Fischzucht", an deren Spitze die folgenden drei gesetzlichen Bestimmungen wärmstens empfohlen werden:

- 1. Alle schiff- und flossbaren grösseren Flüsse sind als Eigenthum und Regale des Staates (Landes) zu erklären, und für die Ausübung des Fischereirechtes ist ein geordnetes Pachtsystem einzuführen. Zu diesem Ende müssen die Wasserflächen genau vermessen, die Gränzen bezeichnet, dann die Flüsse in gesonderte Fischereigebiete eingetheilt und als solche einzeln verpachtet werden.
- 2. Jedes Pachtgebiet muss mindestens zwei und nach Umständen auch mehrere Meilen Wasserfläche umfassen.
- 3. Andere Flüsse und Bäche sind in den bestehenden Rechtsverhältnissen betreffs der Ufer- und Fischereiberechtigten zu belassen; gleichwohl muss auch in diesen die Fischcultur und Fischerei, in ähnlicher Weise wie das Jagdrecht, verpachtet werden. 1)

Viele Anhaltspuncte zum Entwurse eines Fischereischutz- und Productiv-Gesetzes sind auch im Werke Molins "Die rationelle Zucht der Süsswasserfische" (Bericht D über Fischerei-Gesetzgebung Seite 210 bis 226) enthalten, wobei auch der wichtigen Bestimmung, welche in das Strompolizeigesetz aufgenommen werden soll, Erwähnung geschieht, dass alle Behälter, Schleussen, Wasserfälle, Dämme und

<sup>1)</sup> Ist wahrscheinlich nur in dem Sinne gemeint, dass die Verpachtung gesetzlich zu normiren sei, wenn das Fischereirecht in der Erstreckung von 2 Meilen nicht einem Binzelnen zusteht.

anderen stabilen Hindernisse der freien Wanderung der Fische in dem Strombette derart construirt und im Nothfall modificirt werden sollen, dass die Fische über dieselben sowohl bei dem gewöhnlichen Wasserstande, als bei dem niedersten Niveau freien Durchgang haben können. Als sehr wichtig zur Vermehrung der Wanderfische in Flüssen mit Wasserfällen wird die Errichtung von Fischstegen hervorgehoben, über deren Bau sich in demselben Werke (Seite 206 bis 209) eine genaue Beschreibung nebst bildlichen Darstellungen vorfindet.

In das Productiv-Gesetz wäre schliesslich auch die Bestimmung aufzunehmen, dass von den berufenen Organen über alle auf die Fischcultur und die Fischerei bezughabenden Thatsachen genaue Verzeichnisse geführt werden, um zu einem verlässlichen Materiale für die Fischerei-Statistik zu gelangen.

Bevor jedoch zur allgemeinen Durchführung eines Productiv-Gesetzes geschritten werden könnte, müssten die bestehenden Fischereirechte abgelöst werden, über welche, sowie über den Stand der Gewässer erst noch genaue Erhebungen gepflogen werden müssen, um darnach ermessen zu können, welche Opfer es erfordern würde, wenn der Staat oder das Land die der Fischcultur so abträglichen Einzelnrechte unificiren und ein geregeltes Pachtsystem einführen wollte, wie diess nach Peyrer z. B. in Frankreich der Fall ist, wo die Fischereirechte in den öffentlichen Gewässern gegen Entschädigung der bisherigen Berechtigten dem Staate zufielen, welcher die Fischerei jetzt auf angemessenen grösseren Strecken für möglichst lange Zeit verpachtet und in den bezüglichen Pachtverträgen die entsprechenden Bedingungen zur Erhaltung und Vermehrung des Fischstandes vorschreibt. Ferner legt Peyrer in seiner jüngst erschienenen, oft bezogenen Broschüre auch das derzeit in England herrschende System der Begebung der als Staatseigenthum erklärten Gewässer zur Würdigung dar, welchem zu Folge die Fischwässer nach zweckmässiger Zusammenlegung und Eintheilung derselben in grossen Strecken zum Verkaufe gebracht werden.

Bei der grossen Ausdehnung der Gränzgewässer Oesterreichs und bei dem Umstande, als mehrere der edelsten Fischarten, wie die Lachse, Störe, Huchen, Aale und Alosen, anlässlich des Laichens auf sehr langen Strecken auf- und abwandern und bei ihrem Zuge in allen Staaten eines Stromgebietes des gleichen Schutzes und der Schonung bedürfen, ist für Oesterreich auch die internationale Regelung der Fischerei von grosser Wichtigkeit, und bei der grossen Bedeutung, welche eine rationelle Bewirthschaftung der Süsswässer für die socialen Verhältnisse aller Staaten Europas hat, lässt sich auch erwarten, dass eine solche internationale Regelung der Fischerei nicht auf allzu grosse Schwierigkeiten stosse.

Statist. Mitth. XX. Jahrg. 4. Heft.



# A. Seefischerei.

Die k. k. Seebehörde in Triest hat wegen Erhebung statistischer Daten über die Seefischerei sowohl die ihr unterstehenden Hasenorgane entsprechend instruirt, als auch durch die k. k. Statthaltereien in Triest und Zara die Mitwirkung der politischen Behörden zu dem beabsichtigten Zwecke in Anspruch genommen. Die Hasenorgane wurden hierbei angewiesen, die betreffenden Handelskammern und Vertrauenspersonen einzuvernehmen und das eigene Material theils hierdurch, theils durch die von den politischen Behörden erhaltenen Mittheilungen zu ergänzen. Zur Sammlung dieses Materiales bedurste es jedoch um so längerer Zeit, als derartige Erhebungen zum ersten Male geschahen. Da überdiess viele von den Fischern keine Vormerkungen führten und in mehreren Gemeinden die jährliche Ausbeute selbst von gewerbsmässigen Fischern nicht auch nur annäherungsweise ermittelt werden konnte, so mussten die aus diesem Materiale gewonnenen Uebersichten noch ziemlich lückenhaft ausfallen; dennoch dürsten sie Anhaltspunkte zur beiläufigen Beurtheilung des Umsanges der Fischerei in den einzelnen Amtsbezirken des österreichisch-illyrischen und dalmatinischen Küstenlandes geben.

# Die Seefischerei in den österreichisch-illyrischen und dalmatinischen Küstengebieten 1).

### 1. In der Seefischerei angelegtes Capital.

a) Im Amtsbezirke des Hafencapitanates Triest.

82.500 fl.

<sup>1)</sup> Das königlich ungarische Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel machte bereitwillig dem k. k. Handelsministerium über die Fischerei an der ungarisch-kroatischen Küste Mittheilungen, welche auch der k. k. statistischen Central-Commission zukamen und hier wieder gegeben werden.

b) Im Amtsbezirke des Hafencapitanates Rovigno.

61.750 A.

c) Im Amtsbezirke des Hafencapitanates Pola.

Im unmittelbaren Amtsbezirke . . . . . . . . . 6.900 fl. "Amtsbezirke der Hafendeputation Volosca . . . 13.000 fl.

19.900 fl

#### Die Seefischerei an der ungarisch-kroatischen Küste.

### 1. In der Seefischerei angelegtes Capital.

| lm | unmittelbaren Bezirke des Central-Hafenamtes von      | Fiume . |  | 9.600 fl.         |
|----|-------------------------------------------------------|---------|--|-------------------|
| "  | Bezirke der Hafendeputation von Buccari               |         |  | 8.100 <b>fl.</b>  |
| *  | " Portoré Amtsbezirke des Central-Hafenamtes in Zengg |         |  | 20.000 fl.        |
| *  | Amtsbezirke des Central-Hafenamtes in Zengg           |         |  | 8.000 <b>f</b> l. |
|    |                                                       |         |  | 45.700 fl.        |

Die Erhaltung der dieses Capital repräsentirenden Netze und Boote, dann die mit der Ausübung der Fischerei selbst verbundenen Auslagen, können auf jährlich 20.800 fl. veranschlagt werden. Die bei der Fischerei verwendeten Leute sind nicht gegen fixen Lohn, sondern gegen einen Antheil an der Beute aufgenommen. Die erwähnten Boote sind nicht eigens für die Fischerei permanent ausgerüstete Fahrzeuge, sondern gewöhnliche, auch zu anderen localen Zwecke verwendete Barken. Eigentliche Fischerfahrzeuge fehlen an der ungarischkroatischen Küste gänzlich.

Hingegen fischen längs der Küste des Hafenbezirkes von Fiume vom September bis April jährlich durchsehnittlich 44 Barken unter italien ischer Flagge (aus Chioggia), deren Werth sammt Ausrüstung auf 58.000 fl. und deren Erhaltung und sonstige Ausgaben für den Fischereibetrieb auf jährlich 6.000 fl. veranschlagt werden können.

#### 2. Grösse der Ausbeute.

| lm | unmittelbaren Bezirke des Central-Hafer | namtes | von  | Fiu | ne |  | 20.000       | ł. |
|----|-----------------------------------------|--------|------|-----|----|--|--------------|----|
| n  | Bezirke der Hafendeputation von Buccar  | ri     |      |     |    |  | 16.400 f     | ð. |
| 77 | , , Portor                              | é      |      |     |    |  | 35.000 f     | 8. |
| ,, | Amtsbezirke des Central-Hafenamtes vo   | n Zen  | gg . |     |    |  | 8.000 f      | ð. |
|    |                                         |        |      |     |    |  | <br>79 400 4 | A  |

Die Ausbeute im Amtsbezirke von Zengg hat wegen des beschränkteren Absatzgebietes einen im Vergleiche zur übrigen Küste geringeren Werth, daher sie niedriger beziffert erscheint. Die Ausbeute der italienischen Fischer (im obigen Ausweise nicht aufgenommen) kann auf jährliche 60.000 fl. veranschlagt werden.

Unter den Producten der Fischerei an der ungarisch-kroatischen Küste verdienen besondere Erwähnung: die Makrele, welche in bedeutender Menge gefangen wird und eingesalzen einen nennenswerthen Handelsartikel bildet; der Thunfisch, mit welchem von dieser Küste aus nach anderen Plätzen ein bedeutender Handel getrieben wird, und endlich der norwegische Krebs, der im Süden überhaupt nur im Quarnero vorkommt und von hier aus versendet wird.

Die Fischerei daselbst wird in der Sommercampagne (St. Georg 23. April bis St. Michael 29. September) von den einheimischen Fischern, in der Wintercampagne hingegen (St. Michael bis St. Georg) von den italienischen Fischern (aus Chioggia) betrieben.

| Im 4                                  | igenen                                               | Amtah                       | ezirke                                                                                       | • • • • • •                                                            | Á                   | 880 <b>8</b>                                                              |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                       | -                                                    |                             |                                                                                              | eputation Cherso                                                       |                     |                                                                           |               |
|                                       |                                                      |                             |                                                                                              | 37                                                                     |                     |                                                                           |               |
| n                                     | **                                                   | ,                           | ,                                                                                            | , vegna                                                                |                     |                                                                           | - 60.150 fl.  |
| Dah                                   | er im ö                                              | isterreio                   | hisch-illy                                                                                   | rischen Küstenland                                                     | e                   |                                                                           | . 224.300 fl. |
|                                       | e)                                                   | Im B                        | ereiche                                                                                      | des Hafencapi                                                          | tanates             | Zara.                                                                     |               |
| Im I                                  | Bezir <b>k</b> e                                     | der Ha                      | fendeputa                                                                                    | tion Sebenico .                                                        | 18                  | .600 A.                                                                   |               |
| 70                                    | ,                                                    |                             | -                                                                                            | e Novigrad                                                             |                     | 500 fl.                                                                   |               |
| -                                     | "                                                    | ,,                          | •                                                                                            | Sale                                                                   |                     | .500 <b>A</b> .                                                           |               |
|                                       | n                                                    | n                           | n                                                                                            | Zara vecchia .                                                         |                     |                                                                           |               |
| ,<br>,                                | <br>77                                               | "<br>99                     | "<br>n                                                                                       | Zlarin                                                                 | 51                  | .250 fl.                                                                  |               |
| -                                     | ~                                                    | ~                           |                                                                                              |                                                                        |                     |                                                                           | 107.350 fl.   |
|                                       |                                                      |                             |                                                                                              | •                                                                      | Spura               | •                                                                         | . 275.290 fl. |
| Im .                                  | g)                                                   | Im Be                       | zirke d                                                                                      | es Hafencapita                                                         | nates R             | agusa.                                                                    |               |
|                                       | g)<br>inmitte                                        | Im Be                       | zirke d<br>Amtsbezir                                                                         | es Hafencapita                                                         | nates R             | agusa.<br>.150 fl.                                                        |               |
| , 1                                   | g)<br>inmitte<br>Bezirke                             | Im Be<br>lbaren A           | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa                                                           | es Hafencapita<br>ketion Gravosa                                       | nates R             | agusa.<br>150 A.<br>100 A.                                                |               |
| , l                                   | g)<br>inmitte                                        | Im Be<br>lbaren A<br>der Ha | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa                                                           | es Hafencapita<br>ke<br>ition Gravosa<br>Curzola                       | nates R             | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.                                   |               |
| n<br>n                                | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"                        | Im Belbaren Ader Ha         | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>Afenagenti                                             | es Hafencapita<br>ke<br>tion Gravosa<br>Curzola<br>e Trappano          | nates R             | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.                        |               |
| "<br>"<br>"                           | g)<br>inmitte<br>Bezirke<br>"<br>"                   | Im Belbaren A               | zirke d<br>Amtsbeziri<br>fendeputa<br>afenagenti                                             | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano                      | nates R 4 8 8 4     | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.                        |               |
| n<br>n<br>m                           | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"                        | Im Belbaren Ader Ha         | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>afenagenti                                             | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano Slano                | nates R 4 8 4 1     | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.             |               |
| "<br>"<br>"                           | g)<br>inmitte<br>Bezirke<br>"<br>"                   | Im Belbaren A               | zirke d<br>Amtsbeziri<br>fendeputa<br>afenagenti                                             | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano                      | nates R 4 8 4 1     | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.             | - 33.070 fl.  |
| n<br>n<br>m                           | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"                        | Im Belbaren Ader Ha         | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>afenagenti                                             | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano Slano                | nates R 4 8 4 1     | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.             |               |
| n<br>n<br>m                           | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"<br>"<br>"              | Im Be                       | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>**<br>afenagenti<br>**<br>"                            | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano Slano                | nates R 4 8 4 1 3   | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.<br>.960 fl. | - 33.070 fl.  |
| n n n n n n n n n n n n n n n n n n n | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"    | Im Be                       | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>afenagenti<br>" " "                                    | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano Slano Lagosta Meleda | nates R 4 8 4 1 3 2 | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.<br>.960 fl. | - 33.070 fl.  |
| n<br>n<br>n<br>n                      | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"<br>"<br>"<br>"<br>h) I | Im Belbaren Ander Ha        | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>"<br>afenagenti<br>"<br>"<br>"<br>eiche d<br>Amtsbezir | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano Slano Lagosta Meleda | nates R 4 8 4 1 3 2 | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.<br>.080 fl. | - 33.070 fl.  |
| n<br>n<br>n<br>n                      | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"<br>"<br>"<br>"<br>h) I | Im Belbaren Ander Ha        | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>"<br>afenagenti<br>"<br>"<br>"<br>eiche d<br>Amtsbezir | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano Slano Lagosta Meleda | nates R 4 8 4 1 3 2 | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.<br>.080 fl. | - 33.070 fl.  |
| n<br>n<br>n<br>n                      | g)<br>unmitte<br>Bezirke<br>"<br>"<br>"<br>"<br>h) I | Im Belbaren Ander Ha        | zirke d<br>Amtsbezirl<br>fendeputa<br>"<br>afenagenti<br>"<br>"<br>"<br>eiche d<br>Amtsbezir | es Hafencapita ke tion Gravosa Curzola e Trappano Slano Lagosta Meleda | nates R 4 8 4 1 3 2 | agusa.<br>150 fl.<br>100 fl.<br>560 fl.<br>320 fl.<br>900 fl.<br>.080 fl. | - 33.070 fi   |

In den vorstehenden Ziffern, bei denen fast durchgängig das Jahr 1870 als Beobachtungszeit angenommen wurde, ist nicht nur der Werth der Boote, sondern auch des sonstigen Fischereigeräthes, als Netze u. dgl. mitbegriffen. Die Fischerei wird in den hier angeführten Bezirken gewerbmässig und in der Regel von eigens dazu ausgerüsteten Booten betrieben. Der Werth eines solchen Bootes variirt sehr, je

nach der speciellen Art des Fischfanges. Ein vollständig mit Hängenetzen ausgerüstetes Boot kommt oft bis nahe 3.000 fl. zu stehen, während Boote mit Sardellennetzen auf 500—700 fl. veranschlagt werden.

Die Fischer erhalten ihre Entlohnung von dem Besitzer des Bootes durch einen Antheil an der Beute, in der Regel zu einem Dritttheile.

Die Fischer von der venetianischen Küste, namentlich von Chioggia, fischen in grosser Anzahl sowohl an der istrischen als dalmatinischen Küste, doch mangeln über die Grösse des in ihren Unternehmungen angelegten Capitals genaue Anhaltspunkte.

## 2. Grösse der Ausbeute.

a) Im Amtsbezirke des Hafencapitanates Triest.

| Im unmittelbaren Amtsbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| " Amtsbezirke der Hafendeputation Capo d'Istria . 22.960 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Direna 36 09K A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Hafenagentie Monfalcone 5 000 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| n natenagentie moniacone 3.000 n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 80.605 fl.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.030 11             |
| D. I. A. A. D. C. L. Hade and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| b) Im Amtsbezirke des Hafencapitanates Rovig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ; n o.                |
| Im unmittelbaren Amtsbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| " Bezirke der Hasendeputation Umago 7.500 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| " Valditorre 5.400 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Dorango Q QOO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| n n n n n n n n n n n n n n n n n n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 60.275 fl.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| c) Im Amtsbezirke des Hafencapitanates Pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>a.</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Im unmittelbaren Amtsbezirke 5.350 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| "Bezirke der Hafendeputation Volosca 6.000 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 11.350 f.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| d) Im Amtsbezirke des Hafencapitanates Lussin p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iaaala                |
| a) im Amisberitke des natencapitanates Dussin p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166010.               |
| Im unmittelbaren Amtsbezirke 18.500 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| "Bereiche der Hafendeputation Cherso 14.800 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Vario 7 000 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| y so n yegila 7.000 II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 40.300 fl.          |
| That are for the American's Life in the Control of the American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American American Am |                       |
| Daher im österreichisch-illyrischen Küstenlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1 yz.530 <b>s</b> . |

|              | e)                | Im B               | ezirke                | des Hafencapitanates Zara.          |                |
|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Im B         | ezirke            | der Ha             | fendeput              | tation Sebenico 1.900 fl.           |                |
| ,            | n                 | , Ha               | fenagenti             | tie Novigrad 750 fl.                |                |
| 77           | n                 | ,                  | 7                     | Sale 1.400 fl.                      |                |
| ,            |                   | 77                 | n                     | Zara vecchia 2.000 fl.              |                |
| n            | n                 | 77                 | 7                     | Zlarin 40.380 fl.                   |                |
| ,,           | "                 |                    |                       |                                     | 430 A.         |
| <i>f</i> ) I | m Am              | tsbezi             | rke de                | es Hafencapitanates Spalato . 298.8 | 316 A.         |
|              | g) Im             | Amts               | bezirk                | ce des Hafencapitanates Ragusa.     |                |
|              |                   |                    |                       | rke 4.000 fl.                       |                |
| " E          | Bereich           | e der H            | afendepu              | utation Gravosa 9.800 fl.           |                |
| n            | n                 | **                 | n                     | Curzola 4.000 fl.                   |                |
| ,            | n                 | " E                | <b>lafenag</b> ei     | entie Trappano 2.500 fl.            |                |
| n            | 77                | n                  | n                     | Slano 1.500 fl.                     |                |
|              | n                 | n                  | ,                     | Lagosta · 1.000 fl.                 |                |
| *            | n                 | n                  | n                     | Meleda 1.220 fl.                    | 020 fl.        |
|              |                   |                    |                       | <b>≈</b> 7,                         | J-U II.        |
| i            | h) Im             | Amtsl              | bezirk e              | e des Hafencapitanates Megline.     |                |
| Im u         | nmitte<br>Bezirke | lbaren A<br>der Ha | Amtsbezii<br>fendeput | irke                                | 000 <b>f</b> . |
| Dah          | er in D           | almatie            | n                     |                                     | 266 A.         |
|              |                   |                    |                       |                                     |                |

Die Angaben über die Fischereiausbeute beziehen sich nur auf die gewerbmässig betriebene Fischerei, während die von den Fischern unmittelbar verbrauchten Quantitäten, sowie der Ertrag des nur nebenher betriebenen Fischfanges sich jeder auch nur halbwegs genauen Erhebung entzieht.

Zusammen . . . 577.796 fl.

# B. Süsswasserfischerei.

## Nieder-Oesterreich.

Ueber den Stand der Gewässer in Nieder-Oesterreich liegt nur eine vom Catastralmappen-Archive der nieder-österreichischen Finanz-Landes-Direction summarisch versasste Nachweisung über den Flächeninhalt der Gewässer vor, wornach in

Nieder-Oesterreich die Teiche 5.312 Joch 1), dann die Flüsse und Bäche 46.789 Joch, zusammen 52.101 Joch einnehmen.

Zum Zwecke der Anlage einer Fischerei-Statistik hat die Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien an sämmtliche Bezirksvereine Nieder-Oesterreichs Anfragen gestellt, welche aber nur von sieben unter 58 dieser Vereine beantwortet wurden.

Diese Theilnahmslosigkeit von Seite der Bezirkvereine ist um so bedauernswerther, als eben Nieder-Oesterreich zu den an Fischwässern reichsten Ländern der Reichshälfte zählt und der Fischconsum, namentlich in Wien ein bedeutender ist. Dem von dem Mitgliede der I. Section, Herrn Sectionsrath Peyrer, verfassten Bericht lag daher ein zu lückenhaftes Materiale zu Grunde, um eine umfassende Darstellung der Fischerei-Verhältnisse in Nieder-Oesterreich bieten zu können. Dieser Bericht lautet, wie folgt:

Nur die Bezirksvereine von Bruck a. d. Leitha, Scheibbs, Waidhofen an der Ips, Oberhollabrunn, Horn, Weitra und Krems haben Antworten auf die gestellten Fragen eingesendet.

Ob in dieser Thatsache ein Beweis von dem geringen Zusammenwirken der n.-ö. Landwirthschafts-Vereine liegt, soll hier nicht beleuchtet werden, jedenfalls ist es ein Zeichen der geringen Theilnahme, deren sich das Fischereiwesen in Nieder-Oesterreich derzeit zu erfreuen hat.

Die eingesendeten Antworten geben an sich, und weil sie nur 7 Bezirke umfassen, wenig Anhaltspunkte für die Begründung einer Fischerei-Statistik des Landes. Eine solche kann erst dann zu Stande kommen, wenn im Wege der Gesetzgebung oder Verordnung die Anlegung von Fischerei-Verzeichnissen über die Fischwässer und Fischereirechte in ähnlicher Weise angeordnet wird, wie die Anlegung von Wasserbüchern, Waldkatastern u. dgl.

Ueber die einzelnen Fragen wird bemerkt:

ad 1. Ueber die in Nieder-Oesterreich vorkommenden Arten der Fische haben die beiden österreichischen Gelehrten Heckel und Kner in ihrem classischen Werke "Die Süsswasserfische der österreichischen Monarchie" umfassendere und gründlichere Daten geliefert, als sie im Wege einer Enquête zu Stande gebracht werden könnten. Die jetzige Enquête hat keine Bereicherung oder Verbesserung jenes Werkes über diese Frage geliefert. Darnach kommen folgende Fischarten in den Gewässern Nieder-Oesterreichs vor, und zwar aus der Familie der Barsche: der Flussbarsch, Schiel, Streber, Zingel, Kaulbarsch und der Schrätz; aus der Familie der Panzerwangen: die Koppe; aus der karpfenähnlichen Familie: der gemeine oder Donaukarpfen mit der Varietät Cyprinus acuminatus, die Karausche, der Giebel, der Carpio moles Agas., die Schleihe, die Barbe, der Gressling. der Bitterling, die Brachsen mit den Varietäten Blaunase, Abramis menalopus Heck.,

<sup>1)</sup> Ausser diesen Teichen bestanden noch 5.338 Joch Sümpse (darunter 2.302 Jech ohne Rohrwuchs und 3.036 Joch mit Rohrwuchs), die jetzt grösstentheils cultivirt sind.

Zobel, Abramis Leukartii Heck., die Zobelpleinze, die Laube mit den Varietäten Alandblecke und Alburnus mento nob., der Schied, der Gängling, das Rothauge, der Plötz und die Erfle, der Döbel und Hasel, die Pfrille, dann der Näsling; aus der Familie der Lachse: die Aesche, die Bachforelle und der Huch; aus der Familie der Grundeln: der Schlamm- und Steinbeisser und die Bartgrundel; aus der Familie der Störe: der Sterlet, Scherg und selten der Glattdick, Dick, Waxdick und Hausen; aus der Familie der Lampreten: das grosse und kleine Neunauge und der Uhlen; ans der Familie der Hechte: der Hecht und der Hundsfisch; endlich die Familien der Welse und Aalrutten.

ad 2. u. 3. Die gewöhlichen Fischereiwerkzeuge und deren Kosten sind: Reusen 70 kr. bis 3 fl., kleine Netze bis 6 fl., die grossen Netze in der Länge von 36 Klaftern 70 bis 80 fl., noch grössere im Bezirke Weitra 100 bis 200 fl., Garnsäcke zu 5 fl., Grundgarn (45° lang 4' hoch) zu 60 fl., Vorsteckgarn 3 fl., Angel sammt Zogehör 50 kr. bis 6 fl., Fischbären 1 bis 5 fl., Stechgabel 50 kr.

ad 4. Die Beantwortung der Frage nach der Fangzeit der einzelnen Fischarten lieferte ein recht trauriges Ergebniss.

Während man bei anderen civilisirten Nationen sich allmählig daran gewöhnt, die Fische während der Laichzeit zu schonen, werden in Nieder-Oesterreich in den meisten Bezirken Forellen, Aeschen und andere Edelfische zu jeder Zeit, in manchen Gegenden sogar hauptsächlich zur Riebzeit gefangen, weil sie in dieser Zeit mehr an der Oberstäche der Gewässer, an seichten Stellen sich aufhalten, in Schaaren sich sammeln und sie der Fortpflanzungstrieb gegen die Verfolgung blind macht, daher sie da am leichtesten erbeutet werden können.

ad 5. Die Zahl eigentlicher Fischerei-Bezirke, wo die Fischerei betrieben wird, ist auf 4 bis 6 angegeben, eingehende Nachweisungen sehlen ebenso, wie zur 6. Frage über die Jahresausbeute der Fischerei.

Die Fischereiausheute aus der Ips bei Gössling wird auf jährlich 500 Pfund Forellen, 275 Pfund Aeschen, 50 Pfund Barben und 80 Pfund Alteln; die Ausbeute im Kremser Bezirke auf 20 bis 25 Centner veranschlagt.

Etwas bedeutender ist die Teich fischere i einzelner Gutsbesitzer im Bezirke Weitra. Bei der Gutsinhabung Weitra selbst beträgt die Ausbeute an Karpfen, Hechten, Forellen durchschnittlich bei 2.000 fl. Weitere Daten fehlen.

Es liegt übrigens in diesen Beispielen der Beweis, dass die zahlreichen und äusserst werthvollen nieder-österreichischen Fischwässer bei richtiger Pflege und gehörigem Schutze eine grosse Menge Nahrungsstoff zu liefern vermöchten. Von der ärarischen Fischerei in den Gewässern des Wienerwaldes ist ein Erträgniss von 30 fl. jährlich ausgewiesen.

Die Fischerei in der Ips hat seit 1866 durch Einführung der Flösserei mittelst sogenannter Flosstrains gelitten. Letztere bestehen in der Regel aus mindestens 35 zusammengehängten Einzelflössen, welche durch theilweise an den Boden streifende und aufwühlende Sperrhäume in ihrer Fahrt regulirt werden.

Das Aufwühlen des Bodens durch die Sperrbäume und noch mehr das Ansammeln des Wassers in den Wasserschwellen und deren plötzliches Entleeren, um

die Flösse in den oberen Stellen der Ips flott zu erhalten und das gewaltige Herabstürzen des geschwellten Wassers zerstört die Fischbrut und vertreibt die Fische aus den den Schwellen näheren Gewässern.

Gegen diesen Uebelstand gibt es keine Abhilfe. Aber es sind noch zahlreiche ruhige Stellen in der Ips, wo die Fischzucht rentabel ist.

Weit mehr als solche Local-Uebelstände schaden der Fischzucht die ganz verwahrlosten Rechtszustände.

Am linken User der Ips gehört die Fischerei der Gutsinhabung Waidhosen und ist bei Gössling an 17 Pächter streckenweise verpachtet, am rechten User fischen die Bauern.

In der Kamp ist die Fischerei von verschiedenen Gutsbesitzern kleinweise verpachtet, um einstweilen das Recht aufrecht zu halten.

Von einer rationellen Fischereiausübung, künstlicher Fischzucht, ja selbst nur den primitivsten Schutzmassregeln ist den Berichten zufolge in Nieder-Oesterreich derzeit keine Spur vorhanden.

Es ist die höchste Zeit, dass recht bald ein energisches Fischereigesetz den trostlosen Fischereizuständen ein Ende mache. Dasselbe soll sich aber nicht mit einzelnen wirkungslosen polizeilichen Geboten und Verboten begnügen, sondern soll vor Allem die Rechtsverhältnisse in das Auge fassen durch Bildung von Fischerei-Genossenschaften nach passenden Bezirken, durch Regelung der Pachtungen, insbesondere bei Gemeinde- oder Gemeinschaftsfischereien, Fischereien der Uferbesitzer u. dgl., so dass jede Ausübung des Fischereirechtes, welche schon durch die Art ihres Bestehens den Keim irrationeller Ausbeutung an sich trägt und eine Schonung durch die Berechtigten zur wirthschaftlichen Unmöglichkeit macht, gesetzlich ausgeschlossen wird.

Aber auch an die Landwirthschafts-Gesellschaft tritt die ernste Mahnung heran. ihrerseits dem Fischereiwesen in Nieder-Oesterreich jene Aufmerksamkeit zuzuwenden, welche andere Gesellschaften, z. B. jene in Ober-Oesterreich, Vorarlberg. Steiermark u. s. w., in neuester Zeit diesem Gegenstande gewidmet haben. Wo von Seite der landwirthschaftlichen Bevölkerung und ihremVertretungsorgane, der Landwirthschafts-Gesellschaft, einem Culturzweige gar keine Beachtung zugewendet wird, da ist es auch der Gesetzgebung und der Regierung schwer, die nöthigen Schutz- und Förderungsmassregeln in das Leben zu rufen.

Es wird von der Landwirthschafts-Gesellschaft beantragt:

- a) die Berichte der Bezirksvereine und der Section dem Ackerbauministerium zur Benützung für die Fischerei-Statistik und allfälligen weiteren Amtshandlung mitzutheilen;
- b) dem Central-Ausschusse es zu überlassen, zur Berathung weiterer Massregeln zur Hebung des Fischereiwesens entweder selbst ein Comité zu ernennen, oder den Gegenstand zu gleichem Zwecke der I. Section zuzuweisen, welche hierüber im Herbste nach Wiederbeginn der Sitzungen das Erforderliche zu beschliessen hätte.

Bei den bezüglich der Fischerei in den einzelnen Bezirken oft sehr eigenthümlichen und verschiedenen Verhältnissen, welche zum Zwecke einer höchst dringend gewordenen Fischereigesetzgebung ihre Beachtung herausfordern, ist es nothwendig, auch den Detailberichten eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es folgen daher die an den Central-Ausschuss der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft gerichteten Vereinsberichte in der obbenannten Reihenfolge bis auf jenen des Bezirksvereines Oberhollabrunn, welcher mit Ausnahme der Angabe, dass dieser Bezirk von drei höchst unbedeutenden Bächen durchzogen wird und daselbst sich keine Teiche befinden, eine Fehlanzeige bildet.

### Krems.

Was die Fischerei im Kremser Bezirke anbelangt, ist man nur in der Lage, rücksichtlich der Stadt Krems genauere Daten zu liesern.

#### In der Donau:

- ad 1. Fischarten: Schiel, Huchen, Hechten, Schaiden, Weissfische, Alteln, Barben, Rothaugen, Bärschlinge, Rutten (Aalrutte), Lauben, Karpfen.
- ad 2. Fischereigeräthe: Netze (Daubel), grosses Garn, Garnsäcke, Reusen und Angeln, Legangeln und gewöhnliche.
- ad 3. Preise der Fischereigeräthe: das grosse Garn (der Zolch) 35° lang und 7' hoch auf 80 fl.; Grundgarn 45° lang, 4' hoch auf 60 fl.; Garnsäcke auf 5 fl. das Stück.
- ad 4. Jahreszeit der Fischerei: im März und April während der Streichzeit Huchen und Karpfen; im Februar Hechte; im Juni und Juli Barben; die übrigen Fische durch das ganze Jahr.
  - ad 5. Bei der Fischerei beschäftigt: 5 bis 6 Personen.
- ad 6. Die Ausbeute beläuft sich höchstens auf 20-25 Centner, da die Fischerei meistens nur von Dilettanten betrieben wird und die Fischer vom Handel mit böhmischen Teichkarpfen leben.

Im Kremsflusse wird nur mit Angeln gefischt, und kommen nur selten Forellen, höchstens Weissfische und Alteln, zum Vorschein.

Die Fischerei im Kampflusse ist von geringer Bedeutung und wird von den Anwohnern als zeitweilige Nebenbeschäftigung betrieben. Es finden sich nachstehende Arten Fische vor: Weissfische, Barben, Alteln und Aalrutten, letztere aber selten. Zum Fangen bedient man sich des Tiebs, der Wage, des Stechers und der Angeln. Der Fischfang wird im Frühjahre und Herbste vorgenommen, wo mehrere Personen die Handfischerei betreiben.

Die gefangenen Fische werden zum eigenen Consum verwendet, der Verkauf ist local und unbedeutend.

#### Horn.

Diesen Vereinsbezirk, und zwar den Gerichtsbezirk Horn, durchfliesst nur eine kurze Strecke der Fluss Kamp, in welchem das Fischereirecht den Gutsbesitzer von Greilenstein, Altenburg und Horn zusteht und von diesen nicht etwa des Ertrages, sondern der Aufrechterhaltung des Rechtes wegen verpachtet wird; es kommen hier beinahe ausschliessend nur Weissfische, und als ausserordentliche Seltenheit Forellen vor, welche wahrscheinlich bei Hochwässern aus der oberen Gegend herabgeschwemmt werden; wie gering aber die Ausbeute selhst an ersteren ist, geht wohl schon daraus hervor, dass der jährliche Pachtschilling für die ganze Strecke bei allen drei obigen Gütern kaum 10 fl. beträgt.

An der Gränze des hiesigen Vereinsbezirkes, und zwar des Gerichtsbezirkes Geras, gegen Mähren läuft, aber auch nur eine kurze Strecke, als Gränzscheide die Thaya, in welcher den Gutsbesitzern von Riegersburg und Fladnitz das Fischereirecht zusteht; in diesem Flusse kommen nebst dem Weissfische und dem Näsling (hier Nase genannt), auch Hechte, jedoch als seltene Erscheinung, und noch seltener Karpfen vor; die Ausbeute an allen diesen Fischgattungen ist aber eine höchst unbedeutende, da auch hier der Pachtschilling für das Fischereirecht nicht einmal den oben bezifferten Betrag für das gleiche Recht im Kampflusse erreicht.

#### Weitra.

Der Bezirksverein in Weitra wendete sich um Auskünfte an mehrere Gutsverwaltungen, von denen folgende Daten eingeliefert wurden:

- a) Landgräflich Fürstenberg'sche Güterinspection in Weitra:
- ad 1. Die Arten der Fische, auf welche sich die hiesige Fischerei erstreckt, sind: Karpfen, Hechte, Schiele, Schleien, Weisssische und Forellen.
- ad 2. Die Geräthe und Werkzeuge, welche zu einer Fischerei dienen, sind nach der Grösse des Teiches entweder ein grosses oder ein kleines Zugnetz, dann das sogenannte Vorsteckgarn bei der Zopfengrube, dann die sogenannten Fischbären zum einzelnen Herausfangen der Fische nach beendigter Fischerei mit dem Zugnetz, der Wagzober, die Blachen, Schwingen, Bottichen und Laden, dann Angelschnüre zum Forellenfange.
- ad 3. Ein grosses Zugnetz kostet 200 fl., ein kleines Zugnetz 100 fl., ein Vorsteckgarn 3 fl., ein runder Fischbär 1 fl., Wagzober 1 fl. 50, kr., eine Blache 3 fl., Schwinge 1 fl., Bottiche 4 fl., Lade 6 fl. und Angelschnur 20 kr.
- ad 4. Als Jahreszeit zur Ausübung der Fischerei ist für die Teichfische das Frühjahr und der Herbst, und für die Forellen der Sommer angezeigt.
- ad 5. Die Anzahl der Individuen, welche bei einer Fischerei verwendet werden, richtet sich nach der Grösse des Teiches; sonach werden bei einem Teiche von 90 Joch Ausmass 20 Individuen verwendet, bei kleineren weniger.

ad 6. Die Ausbeute aus dem jährlichen Fischfange betrug, wie z. B.:

im Jahre 1869 aus dem Weschelteiche:

| dorch Verkauf | 1011 | ιÆυ | Cun. | warhien | a | 20 | и.  | 3.000       | Stuck | • | • | • |   | • | • | 2.100 II. |
|---------------|------|-----|------|---------|---|----|-----|-------------|-------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| <b>"</b>      | ,    | 6   | ,    | Hechten | à | 25 | fl. | <b>3</b> 00 |       |   | • |   | • |   |   | 150 fl.   |

" " 2 " Schiele à 25 fl. 60 " . . . . . . 50 fl.

Im Jahre 1870 aus dem Ulrichsteiche:

durch Verkauf von 25 Centnern Karpfen à 25 fl. . . . . . . . . . . 625 fl.

Im Jahre 1871 aus dem Grünböcker-Teiche:

Bachforellen werden jährlich circa 200 Stück im Werthe von 10 Kreuzern per Stück gefangen.

Daraus ist auch zu entnehmen, dass, nach dem Durchschnitte berechnet, Karpfen im Gewichte zu 2·7 Pfund, Hechte zu 2 Pfund und Schiele zu mehr als 3 Pfund per Stück gefangen werden, die Aufzucht daher mit geringer Ausnützung betrieben wird. Im Jahre 1869 kostete 1 Pfund Karpfen 61 Kreuzer, 1 Pfund Hecht 50 kr. und 1 Pfund Schiel durchschnittlich 83 kr. Sehr billig (mit 10 krn. per Stück) werden Forellen verkauft, welcher niedrige Preis auf ein sehr geringes Gewicht bei diesen gefangenen Fischen schliessen lässt.

# b) Freiherrlich von Hackelberg'sche Gutsverwaltung Grosspertholz:

Die Fischerei auf dem Gute Grosspertholz, obzwar in Teichen und Bächen betrieben, ist unbedeutend; dennoch fand sich die Gutsverwaltung veranlasst, die einzelnen Punkte zu beantworten:

- ad 1. Fischarten: Forellen und Schleien.
- ad 2. Fischereigeräthe: das kleine Netz und die Angel.
- ad 3. Preis derselben: ein kleines Netz kostet 2 fl. und eine Angel sammt Zugehör 50 kr.
  - ad 4. Fangzeit: im Herbste.
- ad 5. Bei der Fischerei beschäftigt: 1 Person permanent, beim Abfischen der Teiche jedoch 5-8 Personen.
- ad 6. Fischausbeute und Preise: im jährlichen Durchschnitte beträgt die Ausbeute 3 Ctr. 50 Pfund Forellen und 1 Ctr. Schleien.
  - c) Gutsverwaltung Engelstein:
- ad 1. Fischarten: in Teichen: Karpfen und einige Einsetzhechte; in Bächen: Weissfische, Bärschlinge und Forellen.
- ad 2. Fischereigeräthe: 1 Zugnets, 20 Stück kleine Garne und 5 Stück Bottiche.
- ad 3. Preis der Fischereigeräthe: Zugnetz circa 100 fl., 1 kleines Garn (Zwiemann) 1 fl. und 1 Stück Bottich 10 fl.

- ad 4. Jahreszeit der Fischerei: gewöhnlich im Monat September, damit die Karpfen die ganze dritte Hitze durchmachen.
  - ad 5. Anzahl der Individuen bei der Fischerei: 18-20 Personen.
- ad 6. Fischausbeute: dieselbe beträgt nach 15jährigem Durchschnitte, aus den Hauptbüchern entnommen, da alle 3 Jahre nach dem Einsatz abgefischt wird, durchschnittlich per Jahr 400 Stück Karpfen im Gewichte von 9—9½ Ctr., à Ctr. im frischen Zustande am Platze 20 fl. = 180—190 fl.; im Durchschnitte wog daher ein Stück 2·2 Pfund.

In Teichen kommen die eingesetzten Karpfen und einige Hechte, in Bächen Weissfische, etwas Bärschlinge, und in einigen Bächen Forellen vor, jedoch hat sich der Fischstand in den Bächen, in Folge trockener Sommer und der nicht abzuwehrenden Diebereien in den letzten Jahren sehr vermindert.

# Waidhofen an der Ips.

Der Verein stellte an vier Parteien Anfragen, deren Beantwortung von allen zugesichert, diese Zusicherung aber nur von zweien, und zwar vom Herrn Hauptmann Riezler, und von dem Vorstande des landwirthschaftlichen Casino's in Hollenstein, Herrn Glöckler, eingehalten wurde. Herr Riezler in Gössling a. d. Ips beantwortete die Fragen, wie folgt:

- ad 1. Fischarten: Forellen und Aeschen sind die Hauptarten, auf welche gefischt wird; in sehr geringem Massstabe werden auch Barben und Alteln gefangen; Koppen, Grundeln und Pfrillen werden zum Köder verwendet.
- ad 2. Fangwerkzeuge und Geräthschaften: Reusen und Reusenhaggel, Aschschöpfer, Stabrechbären, Fischstock mit Schnur und Angel, Fischlegel und Zillen.

#### ad 3. Preis derselben:

| eine Reuse kostet   | durchse  | hnittlich       |     |     |     |    |    |     |     |    | fl. | 70 kr.      |
|---------------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-------------|
| ein Reusenhaggel    | kostet d | urchschnittlich |     |     |     |    |    |     |     | 1  | ,   |             |
| ein Aschschöpfer    | n        | n               |     |     |     |    |    |     |     | 2  | 77  | <b>50</b> , |
| ein Stabrechbär     |          | ,               |     |     |     |    |    |     |     |    |     | <b>-</b> ,  |
| ein Fischstab samt  | nt Schnı | ir und Angel ko | ste | t d | urc | hs | ch | nit | tl. | 6  |     | n           |
| eine Zille kostet d | urchsch  | nittlich        |     |     |     |    |    |     |     | 17 |     |             |

- ad 4. Fangzeit: auf Forellen wird vom Monate März an bis zur Riebzeit (October—November), auf Aeschen zur Riebzeit im Monate April und an einigen Stellen zur Winterszeit gesischt; auf Barben wird im Winter und im Monate Mai und endlich auf die Alteln im Sommer gesischt.
- ad 5. Bei der Fischerei beschäftigt: die Fischerei ist an 17 Pächter verpachtet und wird in Gössling von den Bauern, als Fischwasserbesitzern, selbst ausgeübt.

ad 6. Fisch aus beute: die Ausbeute beträgt jährlich beiläufig:

| 275<br>50 | »<br>7 | Forellen<br>Asch<br>Barben | à<br>à | <b>30</b><br><b>30</b> | kr.<br>kr. |   |   | • |   |    | •   |    | •   | •  | • | •        | 82<br>15 | »<br>" | 50<br>— | n        |
|-----------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---|---|---|---|----|-----|----|-----|----|---|----------|----------|--------|---------|----------|
| 80        | n      | Alteln                     | à      | 20                     | kr.        | • | • | • | • | •  | •   | •  | •   | •  | • | <u>:</u> | 16       | ,,     | _       | <u>"</u> |
| 905       | Pfund  |                            |        |                        |            |   |   |   |   | zu | ISa | mπ | ien | ١. |   |          | 313      | fl.    | 50      | kr.      |

Herr Glöckler in Hollenstein an der Ips lieferte folgende Daten:

- ad 1. Fischarten: Forellen, Aeschen, Alteln, Pfrillen und Koppen.
- ad 2. Fangwerkzeuge: Netze (mit Ausnahme der Aesche für alle übrigen), Reusen (für Forellen), Angel (mit Ausnahme der Pfrillen für alle übrigen), Stechgabel und auch mit der Hand (Koppen).
- ad 3. Preis derselben. Die Fischereiwerkzeuge werden mit folgenden Durchschnittspreisen bewerthet: 1 Stück Angelruthe sammt Schnur und Angel mit 2 fl. 50 krn., 1 Stück Reuse pr. 1 fl., 1 Stück Fangebehälter (Lagl) pr. 2 fl., 1 Stück Netz 1 fl. 50 kr., 1 Stück Stechgabel pr. 50 kr. und 1 Stück Vorrathsbehälter zu 10 fl., somit im Gesammtbetrage von 17 fl. 50 krn.
  - ad 4. Fangzeit: grösstentheils zur Laichzeit.
- ad 5. Im Gemeindebezirk von Hollenstein ist die Fischerei am linken Ufer des Ipsflusses und der Nebenbäche von der Domäne Waidhofen an der Ips an 5 Parteien verpachtet.
- ad 6. Fischausbeute: Bis zum Jahre 1866 hat die Ausbeute aus der Fischerei einen durchschnittlichen Ertrag von jährlich 400 Pfund geliefert. Vom Jahre 1866 ab hat sich die Ausbeute bedeutend vermindert, und somit kann der Ertrag nur mehr mit jährlich 150 Pfund angenommen werden.

Dieser bedeutende Ausfall der Ausbeute wird dadurch verursacht, dass die seit dem Jahre 1866 errichtete Holzslösserei nicht nur die Fischbrut vernichtet, sondern auch durch die stete Beunruhigung des Flusses die Fische in der Laichzeit stört und daher zur Auswanderung zwingt.

Die Fische werden im lebenden Zustande zu einem Durchschnittspreise von 40 krn. für ein Pfund verkauft.

Schliesslich wird noch bemerkt, dass die nachgewiesene Fischausbeute aus dem Ipsflusse nur mit dem halben Ertrage angenommen wurde, weil von den am rechten Ufer liegenden Gemeinden Opponitz und St. Georgen am Reith das Fischereirecht durch die anstossenden Grundbesitzer ausgeübt wird, daher deren Ausbeute aus der Fischerei in diesem Ausweise nicht einbezogen werden konnte.

## Scheibbs an der Erlaf.

- ad 1. Fischarten: Forellen, Aeschen, Alteln, Pfrillen und Koppen.
- ad 2. Fangwerkzeuge: Netz (Sack, Giessbär), Reuse, Angel, Fischstecher (für Alteln), auch gewöhnliche Tischgabel (Koppen) und die Hand (für Koppen und meistentheils Forellen in den kleineren Bächen).

ad 3. Preis derselben: Reusen kosten 1 fl. 50 kr. bis 2 fl. 50 kr. und Netze (Säcke oder Giessbären) 3 bis 6 fl. per Stück.

ad 4. Jahreszeit der Fischerei: Die Fischerei wird das ganze Jahr hindurch, die Laichzeit nicht ausgenommen, ausgeübt.

ad 5 und 6. Ueber diese beiden Punkte, nämlich über die Anzahl der Fischer und über die Ausbeute, gibt der Verein keine Auskunft.

### Bruck an der Leitha.

Nachdem der Verein bezüglich der Punkte 3 und 5 erwähnt, dass ein grosses Netz von 36 Klaftern Länge 70 fl. und ein Stück Reuse 1 fl. 70 kr. kostet und im Vereinsbezirke 4 Personen bei der Fischerei auf dem Leithaflusse beschäftigt sind, beantwortet derselbe die übrigen Punkte in tabellarischer Form, wie folgt:

| Trivial - Name<br>der Fische | Ausbe<br>in eine<br>Jahre                         | em<br>e | Mittel-<br>preis für<br>ein Pfund                                   | Fang-<br>werkzeuge                                                                                                                         | Fangsoit                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Ctr.                                              | Pfd.    | kr.                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
| Rothaugen                    | 5<br>8<br>8<br>12<br>3<br>12<br>1<br>1<br>5<br>10 |         | 25<br>25<br>30<br>16<br>8<br>40<br>40<br>20<br>20<br>25<br>20<br>12 | Garnsäcke u. Reusen detto Spiegelgarn u. Reusen das grosse Netz Reusen Angeln Reusen Netze Reusen Netze Reusen Netze u. Reusen detto Netze | vom Sept. bis Märs " Mai " Oct. " April " Oct. das ganze Jahr vom Märs bis Oct. " Sept. " Märs März bis October das ganze Jahr Mai bis Juni vom Juni bis Oct. " April " Jänn. das ganze Jahr |

Darnach wird die jährliche Ausbeute für diesen Vereinsbezirk im Ganzen auf eirea 85 Centner geschätzt. Die in diesem Bezirke in der Leitha vorkommenden Fische gehören, mit Ausnahme der Hechte, Aalrutten und Bärschlinge. alle der Karpfensamilie an. Der Fischsang wird, mit alleiniger Ausnahme der Hechte, die, wie oben bemerkt, während der Laichzeit (März, April und Mai) geschont werden, sonst ohne Rücksicht auf die Laichzeit betrieben.

Der Central-Ausschuss der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien hebt hervor, dass es unter den obwaltenden Verhältnissen, wo der gesetzliche Schutz gegen Diebereien, wie auch gegen Vergiftung der Fische, welche letztere besonders von den Müllern geübt wird, so unbedeutend ist, von einer rationellen Fischzucht in Gewässern, deren Ufer nicht durchaus Grundeigenthum der Fischereiberechtigten sind, nicht die Rede sein kann und die wenigsten Vereinsbezirks-Vorstände Lust hatten, sich mit einer voraussichtlich höchst ungenauen, beinahe resultatlosen, dafür aber sehr mühevollen Arbeit zu befassen. Nur im Wege einer neuen und strenge gehandhabten Fischerei-Ordnung würde ein geregelter Betrieb ermöglicht werden. Der Entwurf einer solchen Fischerei-Ordnung wurde im Jahre 1870 von der k. k. Statthalterei der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft zur Begutachtung zugesendet und das Gutachten der Gesellschaft am 8. September desselben Jahres an die k. k. Statthalterei geleitet.

Ferner bemerkt der Central-Ausschuss in seinem Berichte an das k. k. Ackerbau-Ministerium, dass die gewünschten Daten in verlässlicherer Weise nur durch Erhebungen von Seiten der k. k. Behörden zu Stande zu bringen wären.

Ueber die künstliche Fischzucht in Nieder-Oesterreich ist nur so viel bekannt, dass Herr Johann Fichtner, Fabriksbesitzer in Atzgersdorf, eine solche vom Jahre 1861 bis 1871 betrieb und dieselbe nachher in Folge der Ableitung des Liesingbaches einzustellen genöthigt war. Ueber directe Verwendung der Direction der administrativen Statistik sind derselben vom Herrn Fichtner mit grösster Bereitwilligkeit Mittheilungen gemacht worden, aus welchen nachstehend die Belehrung über Bebrütung, Aufzucht und Fütterung der Edelfische, nehst bildlicher Darstellung der Apparate nach dem Wunsche des Verfassers wiedergegeben wird.

## Bebrütung, Aufsucht und Pütterung der Edelfische.

"Die Edelfische, Lachse, Forellen etc. etc., gehen zur Laichzeit, vom November bis Februar, aufwärts der Flüsse und Bäche bis zu deren Quellen, um ihren Laich abzulegen. Instinctmässig wählen sie die Nähe der Quellen, weil daselbst das Wasser die zur Bebrütung der Eier erforderliche stetige, niedere Temperatur behält, weil ferner das Quellwasser, aus den Gebirgen kommend, am reinsten ist, auch klar bleibt, da es über Kiesgerölle, Gries und Sand fliesst und daher das Wasserbett frei von Schlamm erhalten wird.

Das Forellen-Weibchen (Rogener), indem es bei herankommender Laichzeit solches Quellwasser außucht, wird vom Männchen (Milchener) begleitet, und sobald die Forelle einen ihr passenden Kiesgrund und Bachgrund findet, hält sie an, macht mit den Schwanzflossen in den Gries und Sand eine seichte Vertiefung, lässt die Eier hineinfallen und überdeckt selbe durch eine ähnliche leichte Bewegung. Der als Begleiter nachschwimmende Milchener spritzt alsogleich seine Milch darüber, das klare Wasser wird augenblicklich von der Samenflüssigkeit getrübt, dringt zu den Eiern

und die Befruchtung ist vollbracht. In dieser Lage, mit Sand bedeckt, der wohl auch gänzlich abgespült wird, liegen die Eier auf geeignetem Platze in der wünschenswerthen Ruhe, überrieselt vom klaren Wasser, im Waldesdunkel und vor Sonnenstrahlen geschützt. Die Entwickelung des Embryo wird unter günstigen Verhältnissen vor sich gehen, das Fischchen wird endlich die Eihaut zersprengen, ausschlüpfen und sich frei machen.

Das Fischchen ist nun ins Leben getreten, verlässt aber den Brutplatz nicht, da es, trotz seiner lebhaften Körperbewegungen, seiner zur Welt gebrachten Dotterblase wegen, an einer freien Ortsbewegung gehindert ist. Der Umfang dieser Dotterblase ist so gross, dass man nicht fragen kann: "Fisch, wo trägst du die Dotterblase hin?" sondern: "Dotterblase, wohin leitest du das Fischchen?" Diese Mitgift, welche die vorsorgliche Natur in die Dotterblase gelegt hat, ernährt das Fischchen eine geraume Zeit, und nur in dem Masse, als die Körpergrösse zunimmt, verkleinert sich die Dotterblasse, sie verschwindet endlich ganz und das Hinderniss der freien Bewegung ist weg; gleichzeitig ist aber der Appetit eingetreten und es muss nun auf Raub in so zarter Jugend ausgehen, seine Nahrung suchend, während es nur noch kurze Zeit bedurfte, sich mehr zu kräftigen, um als flinker Schwimmer den häufig ihm nachstellenden Feinden entwischen zu können.

Die jungen Forellen lieben die Geselligkeit und entfernen sich nicht allsogleich aus dem kleinen Quellengebiete ihrer Geburtsstätte; nur in dem Masse, als sie sich kräftigen, gehen sie aus dem Bache in den Fluss, selbst bis ins Meer. Erwachsene Forellen kommen zur Laichzeit wieder an dieselbe Quelle zurück.

Haben wir uns nun eine klare Vorstellung von der Lebensweise der Forelle verschafft, so wird es uns leicht werden, das Geschäft des Bebrütens, der Aufzucht und selbst der Fütterung, vorzunehmen, d. h. wir unternehmen es nun, künstliche Fischzucht zu treiben.

Dieses waren die leitenden Gedanken, nach welchen ich meinen Fischzucht-Apparat construirte, und führten mich dahin, die beschriebenen Vorgänge zu imitiren, das Ei in ähnliche Lage zu bringen und das Fischchen denselben Einflüssen zu unterziehen, wie beide im Naturzustande ihr Gedeihen finden.

Ich unternahm es ferner, noch einen Schritt weiter zu gehen, durch gereichte Nahrung dasselbe zu kräftigen, es in Stand zu setzen, mit mehr Wahrscheinlichkeit sein Fortkommen zu sichern, ohne die immensen Verluste zu erleiden, wenn die junge Brut sich selbst überlassen bleibt. Dieses Ziel wurde erreicht mit Benützung des nebenan in ½ der natürlichen Grösse gezeichneten Apparates; in dieser Zeichnung sind:

- A A, A, die Brut- und Aufzuchtkästen.
  - A der Brutkasten sammt dem Einsatz mit eingefügten Glasstäben, welche den Boden bilden, worauf die Eier reihenweise gelegt werden;
  - A, der Aufzuchtkasten, dessen Einsatz einen Drahtgitter-Boden hat, worauf erbsengrosser Kies ausgebreitet wird, zur Aufnahme ausgeschlüpfter Fischehen;
  - A. ein leerer Brut- auch Aufzuchtkasten, ohne Einsatz;



- B B<sub>1</sub> B<sub>2</sub>. Holzgefässe für die Fütterung der Fischchen;
- C Einsatz mit Glasstäben aus dem Brutkasten herausgehoben:
- 1) Einsatz mit dem Drahtgitter aus dem Aufzuchtkasten herausgehoben;
- E Sammelgefäss für das zu- und abfliessende Wasser;
- F Einsatzeylinder mit einem Drahtgitterboden, ausgehoben aus einem der runden für die Fütterung dienenden Holzgefässe;
- G Pincette, um kranke oder todte Eier zu beseitigen;
- Il Saugpipette, um Eier und Fische auszuhehen und zu übertragen:

## ferner in Naturgrösse gezeichnet:

- I das Ei, im Moment des Ausschlüpfens des Fischehens, nach einer Verbrütungszeit des Eies von 40-60 Tagen;
- K das sochen ausgeschlüpfte Fischehen mit seiner Dotterblase, welche die erste Nahrung liefert;
- L die Forelle, deren Dotterblasse 40-60 Tage nach der Entwickelung des obigen Fischehns K gänzlich consumirt ist;
- M die Forelle nach einer Fütterungszeit von 40-60 Tagen, nachdem die Dotterblase verschwunden ist.

Die Apparat-Bestandtheile sind von Zinkblech, angestrichen mit Zinkweissfarbe; die Drahtgitter sind von galvanisirtem Eisendraht; nur die äusseren runden Gefässe beim Fütterungsapparate sind Holzgefässe, ebenfalls sehr gut mit Zinkweiss angestrichen. So lange ich in Holzgefässen operirte, konnte ich die Pilzbildung in der Linie des Wasser-Niveau's nicht hintanhalten, ein grüner Anflug, in Kurzem am Holze entstanden, kennzeichnete dieselbe. Krankheiten sind im Gefolge. Algen umwickeln und umspinnen Eier und Fischehen; der Verlust ist dann ein enormer, der sich unbedeutend darstellt bei Ausschluss von Holz. Nur in dem Falle, wenn man reichhaltig Wasser zur Disposition hat und sich die Eier zu den billigstea Preisen selbst auslaicht, dann mag man Holz gebrauchen, denn der grosse Verlust ist nicht so schmerzlich, man treibt eben extensive Wirthschaft.

Will man ferner des Gelingens sicher sein, so muss die Eigenthümlichkeit meines Apparates in vorzügliche Berücksichtigung genommen werden; diese besteht in der Aufgabe, das Rieseln des Quellwassers über die Eier und Fischehen, die Vibration des Wassers, den kleinen Wellenschlag, wie er von der Quelle weg sich im Naturzustande über die Eier fortbewegt, zu imitiren. Dieser Wellenschlag wird hervorgerufen und gebildet, indem das disponible Wasser aus dem Einlaufsgefässe über die ganze Breite der Fallbrücken sich ausdehnt, aus dem ersten in den zweiten Kasten herabfällt; da jeder nachstehende Kasten immer tiefer liegt als der vorhergehende, so wird die Vibration über alle Kästen sich erstrecken.

Diese Vibration hat den Zweck, die aus der Atmosphäre auf den Wasserspiegel fallenden Sporen wegzuschwemmen, wodurch sowohl die Pilz- und Algenbildung

nöglichst vermindert, als auch die Eier mit erneuertem, lufthaltendem Wasser berrieselt werden, eine Bedingung, ohne welche der Embryo seine ungestörte Entricklung nicht erreichen kann.

Der Apparat, um 5000 Eier gleichzeitig bebrüten zu können, hat drei Brutästen und andere drei Aufzuchtkästen; dafür genügte das Wasserquantum meines rtesischen Brunnens mit fünf Mass Wasser per Minute, zugleich hinreichend für die 'ütterungsgefässe.

Während der 40—45 Tage des Bebrütens der Eier (welcher Zeitraum bei '-81/2 ° R. richtig eingehalten wird) muss man täglich einen Blick auf die reihenreise aneinander liegenden Eier auf den Glasstäben werfen, und jedes mit einem ireidesteck behastete oder trübe und undurchsichtig gewordene Ei mit der Pincette orsichtig, ohne den Nachbar zu berühren, herausnehmen. Die geänderte Farbe ist in Zeichen des Krankseins, wobei das Ei von Pilz oder Algen überwuchert wird, relche sich seinen Nachbarn mittheilen, und versäumt man ein krankes Ei wegzuehmen, so wird man diess vielleicht morgen schon mit einer Reihe aneinander kleender kranker Eier, einer Perlenschnur gleichend, büssen müssen.

Die ausgeschlüpften Fischchen (siehe K) werden zwischen den Glassstäben urch ihre lebhafte Körperbewegung veranlasst, durchzufallen, u. z. auf den Boden es Kastens, welcher mit Gries belegt ist. Man sieht einen kleinen Zapfen an jedem lasten, aus welchem man "Wasser tropfen lässt, damit den Fischchen das Wasser rneuert werden kann. Sind viele Fischchen durchgefallen, so werden die abgetreisten Eischalen, die über den Glasstäben herumschwimmen, entfernt, man hebt ie einfach mit der Saugpipette heraus; kann man sie nicht vollständig entfernen, o hebt man diesen Einsatz mit den darauf noch befindlichen Eiern und Eischalen eraus und taucht ihn in ein nebenstehendes Gefäss, mit reinem Wasser gefüllt, ein, malles Unreine wegzuschweimmen. Unter Einem saugt man in die Saugpipette die uf dem untern Boden des Kastens liegenden Fischchen hinein und überträgt in die Aufzuchtkästen; jetzt erst bringt man, nach vollständiger Reinigung, den linsatz in seinen mittlerweile mit reinem Wasser gefüllten Brutkasten zurück.

Wir verlassen nun die Eier, die wir gepflegt und mehrmals gereinigt naben, und wollen für die in die Aufzuchtkästen übertragenen Fischchen siehe K) Sorge tragen. Sobald diese in den Aufzuchtkasten, dessen Einsatz mit rbsengrossen Kiesstückehen belegt ist, gegeben werden, zeigen sie sich lichtscheu, eeilen sich mit dem Kopf in die Zwischenräume des Kiesgrundes oder Grieses inzudringen und sich zu verbergen, und bleiben, den Hinterkörper nach aufwärts erichtet, in scheinbarer Ruhe, aus der sie nicht gerne gestört sein wollen, leben von em Inhalte der Dotterblase, und dann erst, wenn diese heinahe ganz consumirt ist, ersuchen sie Schwimmübungen zu machen. Ist der Inhalt der Dotterblase endlich ollständig verbraucht, so werden ihre Bewegungen sehr lebhaft, und da gleichzeitig ler Appetit eintritt, so überspringen sie, im Drange nach Nahrung, das Drahtgitter, velches vor den Fallbrücken aufgesetzt ist.

In den Behrütungskästen war, wie wir gesehen, das Wasser von den Eischalen erunreinigt, aber hier ist die Verunreinigung weit grösser und gefährlicher, weil

sie durch die Excremente veranlasst wird. Glücklicher Weise ist auch hier für radicale und sehnelle Reinigung gesorgt; man nimmt den Einsatz (siehe D) mit dem auf seinem Drahtgitter hefindlichen Kiesgrund sammt seinen Fischchen heraus, taucht ihn in reines Wasser und schwemmt alles Schädliche gründlich weg, bevor man ihn in seinen Aufzuchtkasten und in erneuertes Wasser zurückbringt.

In diesem Stadium der Entwickelung (siehe L) kommen die Fischchen gewöhnlich schon in die für sie bestimmten und zweckmässig vorbereiteten Forellenbäche oder Teiche, wo sie auch die ihnen zusagende Nabrung finden. Ich hatte mir vorgenommen, die Fischchen noch nicht in Freiheit zu setzen, aus dem gewichtigen Grunde, weil ich kein Wasser mit der ihnen zusagenden Nahrung hatte, wohl aber ein Bassin im Garten, in welches ich sie aber erst im höheren Alter bringen durfte, weun sie schon, man könnte sagen, aus der Hand fressen gelernt haben. Mir blieb daher nichts übrig, als die Fischchen noch eingesperrt zu halten und es gleichsam mit einer Stallfütterung zu versuchen, und so komme ich jetzt zu meinem Fütterungsapparate.

Dieser Fütterungsapparat besteht aus runden Holzgefässen, in die ein Einsatzcylinder (siehe F) passt, mit einem Boden von Eisendrahtgitter. Hier kommt es
vorzüglich darauf an, dem Wasser in den Gefässen eine drehende Bewegung zu
geben (man stellt das Einlaufrohr in die Tangente), wodurch die Fischchen in
die Illusion versetzt werden, sich in laufendem Wasser zu befinden. Man erreicht mit
dieser Täuschung zweierlei: einmal stellen sich die Fischchen alle mit dem Kopfe
gegen das kreisende Wasser, in der Erwartung, irgend eine Nahrung komme daher
geschwommen; diess gibt uns den anderen Vortheil an die Hand, die Nahrung auf die
Oberfläche des Wassers zu werfen, welche schwimmend einigemale im Kreise herumgeführt werden wird, den Fischchen immer entgegenkommt, und von diesen rasch
erschnappt und gefressen wird. Alles, was von der gereichten Nahrung nicht consumirt wird, fällt zu Boden, und diese Reste würden, weil ruhig liegendes Futter nicht
aufgesucht wird, bald in Fäulniss übergehen, Gesundheit und Leben gefährden. Das
Reinigen geschieht durch Herausheben und Wiedereinsetzen des Einsatzcylinders.
wie früher schon wiederholt diese wichtige Operation beschrieben wurde.

Die hier gereichte Nahrung bestand Anfangs aus hart gekochten Hühnereiern, deren Dotter fein zerrieben wird, ferner aus den in ruhig fliesenden Wässern, mit Sumpfgras bedeckten Gräben, autgesuchten Insecten und Larven, kleinen Krustern, als: brachipus gamarus, tubifex rufus, Daphnia etc., endlich aus geschabter, frischer, fett-freier Rindsleber, derlei bereitetem Muskel- und Fischfleich. Nachdem jene Grösse erreicht war, wie die Forelle (siehe M) sich in der Zeichnung darstellt, wurden sie in das Gartenbassin eingesetzt, in welchem die Fütterung nicht mehr in Form geschabter Leber etc., sondern mit klein geschnittenen Stückehen derselben Substanzen fortgesetzt wurde. Mit Hilfe dieser Surrogate brachte man die Fischchen recht gut fort, ohwohl das Wachsthum erst sichtlich zunahm, als bei vorgerückter Jahreszeit ihnen Sommerfische gereicht werden konnten.

Das Bassin, welches mit Wasser von einem artesischen Brunnen mit 10 Mass Wasser per Minute gespeist wird, dessen Grund Kiesgerölle ist und wo unter dem Wasserspiegel mit Steinplatten überdeckte Galerien erbaut worden sind, hatte 12—18 Zoll Tiefe, bei einer Wassersläche von 25 Quadrat-Klastern, mit einer Temperatur von 8—15 R. und ist theils von Laubholz, theils von Nadelholz beschattet.

Das Gedeihen in diesem Bassin stellte sich in der Weise heraus, dass von der Grösse der in M dargestellten Forelle im Juli 1862 150 Stück eingesetzt wurden, welche in der Mehrzahl bis Juli 1864, also nach zwei Jahren, ein Gewicht von 24½ Loth Zollgewicht erreichten. Der Raum des Bassins und der ungenügende Wasserzufluss erlaubte dann kein längeres Verbleiben, man übersiedelte sie in einen Teich, da überdiess eine neue Zucht schon die Erlösung aus ihrem Fütterungsapparate erwartete.

Bezüglich des Ausfalles während dieser Zuchtperiode ergab sich, dass, wenn man bei den frischausgelaichten Eiern die in den ersten paar Tagen nichtbefruchteten oder missgestalteten, als ausgeschieden, nicht in Rechnung bringt, man durch Bebrütung und Aufzucht 8—10 % verliert, im Fütterungsapparate aber weitere 2—3 %; von da ab sind im Bassin keine 2 %, also im Ganzen ein Verlust von 15 % zu beklagen, wenn nicht ungewöhnliche Zwischentälle sich ereignen sollten.

Ein Garten oder Badhaus, ein Corridor mit reiner Lust und einer Temperatur, dass das Wasser nicht friert, sind ganz taugliche Localitäten, um den Apparat aufzustellen und die Zucht zu betreiben. Man hat jetzt die grosse Erleichterung, die Eier schon bebrütet zu erhalten, aus welchen nach 14 Tagen die Fischchen auf den Glasstäben schon ausschlüpfen. Die erste österr. Centralanstalt für künstliche Fischzucht in Salzburg liefert bebrütete Eier in einer Vorzüglichkeit der Verpackung dieser heiklichen Waare, wie solche bisher nicht geübt, und zuerst von dem verdienstvollen Director der Austalt, Prof. Nawratil, eingeführt wurde. Die hebrüteten Eier werden in Leinwandsäckehen geschüttet und kommen in Kisten, mit weichem feuchtem Moos umgehen — und nicht vereinzelt in denselben ausgestreut, wie hisher — wohlerhalten an. Jeden Züchter muss der Anblick dieser Säckehen mit dem so leicht verwundbaren Inhalte hoch erfreuen, er ist der gualvollen und marterhaften Arbeit, die Eier aus dem sie verletzenden Moos auszuscheiden, enthoben; es bedarf nur des Eintauchens der Säckchen in friches Wasser und des Abschwemmens des Mooses, dann noch einen Ruck und die Eier liegen auf den Glasstäben der Brutkästen, je nach ihren Sorten vertheilt."

Ueber eine Ansrage in der "Wiener landwirthschaftlichen Zeitung" wo und zu welchen Preisen Apparate zur künstlichen Fischzucht zu beziehen sind, ertheilte überdiess Herr J. Fichtner durch dieselbe Zeitung (Nr. 44 vom 2. November 1872) die folgende Auskunft.

"In Atzgersdorf wurden vom Herrn Spenglermeister Veit (Haus-Nr. 199) seit dem Jahre 1861 in der Zeit, als ich die künstliche Fischzucht im kleinen Massstabe begann und bis 1871 betrieben habe, meine Apparate geliefert und auch in vielen Exemplaren versendet. Diese werden auch jetzt in einer durch Erfahrung verbesserten Form auf Bestellung angefertigt.

Diese Apparate sind sehr geeignet für jenen Liebhaber, welcher stündlich und täglich der Bebrütung nachforschen will, um sich zu belehren. Für grösseren Betrieb

sind die Brutbüchsen im Gebrauch. Die Zange findet nur selten mehr Anwendung. Ebenso schädlich sind Pinsel, mit welchen die Eier gesammelt und übertragen werden; ich bediene mich zu gleichem Zwecke einer Saugpipette, mit welcher Eier und Fischchen aufgesaugt werden, ohne dieselben im Geringsten zu beschädigen.

## Preise der Apparate:

| ein Brutkasten mit Glasstäben .    |    |     |    |   |   |  |  |  | 0e.        | W. | fl. | 4.—  |
|------------------------------------|----|-----|----|---|---|--|--|--|------------|----|-----|------|
| ein Aufzuchtkasten mit Drahtgitter |    |     |    |   | • |  |  |  | **         |    | -   | 3.20 |
| ein Sammelgefäss für Wasserzulau   | ſ  |     |    |   |   |  |  |  | <b>,</b> - | ,. | _   | 1.20 |
| ein Einsatzcylinder, zur Fütterung | be | sti | กก | t |   |  |  |  | ,,         | _  | •   | 4    |
| eine Brutbüchse                    |    |     |    |   |   |  |  |  |            | _  | _   | 2.90 |

Alle diese Apparate sind von Zinkblech.

Beim Spenglermeister Herrn Veit sind überdiess sämmtliche von mir bei der künstlichen Fischzucht benützte Apparate in je einem Exemplar zur Besichtigung aufgestellt."

### Ober-Oesterreich.

In früheren Zeiten hatte Ober-Oesterreich seiner Seen wegen sich eines grossen Fischreichthums, meist edler Gattungen zu erfreuen; jetzt ist aber auch in diesem Lande die Fischausbeute so gesunken, dass sie an vielen Orten kaum nennenswerth erscheint und Anlass zur Erwägung von Massnahmen bietet, wie im Wege der Gesetzgebung der nahezu schonungslosen Ausrottung der Fische in ehedem so fischreichen Wässern entgegengewirkt werden könne.

Wegen Beschaffung einer Statistik der Fischerei liess der Central-Ausschuss der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Linz durch die Bezirksvereine der Gesellschaft, deren Ober-Oesterreich 37 zählt, Erhebungen pflegen, die jedoch zu wenig befriedigenden Resultaten führten, da über die Anzahl der Fischer von Profession gar keine Daten ermittelt werden konnten und über die jährliche Fischausbeute in Ober-Oesterreich nur spärlich Berichte einflossen; denn die mit grösserer Genauigkeit erstatteten bezüglichen Berichte beschränken sich auf 8 Bezirke, während in den übrigen Bezirken sich die Fischer von Profession weigerten, Bestimmtes über die Ausbeute auszusagen.

Die den Stand der Gewässer Ober-Oesterreichs betreffenden Daten liess die Finanz-Direction durch das Katastral-Mappen-Archiv von den einzelnen Steuerbezirken einsammeln, welche bei dem Umstande, als die Original-Parzellen-Protocolle von sämmtlichen Steuergemeinden wegen der neuen Steuerbemessung den k. k. Bezirks-Schätzungs-Commissionen ausgefolgt werden mussten, nicht auf Genauigkeit Anspruch machen können; namentlich ist diess bezüglich der Länge jener Flüsse

und Bäche der Fall, welche zwischen den Steuergemeinden die Gränze bilden und deren Länge nach den steuerämtlichen Ausweisen doppelt nachgewiesen erscheint; doch bieten diese Daten bezüglich des Flächeninhaltes der Gewässer immerhin ziemlich verlässliche Anhaltspuncte zur Beurtheilung des Verhältnisses der Wasserfläche zur Landoberfläche, da vom Flächeninhalte der Gränzwässer stets nur die auf die betreffenden Gemeinden oder die betreffenden Steuerbezirke entfallende Hälfte eingerechnet wurde. Darnach ergibt sich die Anzahl und der Flächeninhalt der Seen und Teiche, sowie die Anzahl, die Länge und der Flächeninhalt der Flüsse und Bäche, nach den einzelnen Steuerbezirken gegliedert, aus der auf den nächsten vier Seiten dargestellten Uebersicht.

|     | Denser              |         | Seen    |         |        | Teiche   | 1       |
|-----|---------------------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
| Nr. | Renennung<br>der    |         | Flächer | ninhalt |        | Flächeni | nhsit   |
|     | Steuerbezirke       | Anzahl  | Joch    |         | Anzahl | Joch     | Klafter |
|     | Nördlich der Donau: |         | T       |         |        |          |         |
| 1   | Lembach             |         |         | 11.     |        |          |         |
| 2   | Neufelden           |         | 9 43 4  |         | 7      | .4       | 44      |
| 3   | Donau- Ottensheim   | X + X,  |         |         | 9.2.2  | . 50     |         |
| 4   | Urfahr              |         |         |         |        |          |         |
| 5   | Bezirke Mauthhausen |         |         | 20.00   | - 1    |          | 25      |
| 6   | Perg                | )       |         |         |        |          |         |
| 7   | Grein               | 100     |         |         | 2      | 4        | 35      |
| 8   | Robrbach            | 1.44    | 200     | 22.0    |        |          |         |
| 9   | Pregarten           |         |         |         | 13     | 8        |         |
| 10  | Aigen               |         |         |         | 6      | 19       | 1.1     |
| 11  | Haslach             |         |         |         | 12     | 4        | 4 2 1   |
| 12  | Leonfelden          |         |         |         | 2      | 7        |         |
| 13  | Freistadt           |         | 43.44   |         | 7      | 28       | 4       |
| 14  | Weissenbach         |         |         |         | 6      | 7        | . 4     |
|     | Südlich der Donau:  |         |         |         |        |          |         |
| 15  | Schärding           |         |         |         |        |          |         |
| 16  | Engelszell          |         |         |         |        |          |         |
| 17  | Donau- Efferding    | 0. 0    |         |         | 1      |          | - 8     |
| 18  | Bezirke Linz        |         |         |         |        |          |         |
| 19  | St. Florian         |         |         |         | 1      | 4        |         |
| 20  | Enus                |         |         |         |        |          |         |
| 21  | Obernberg           |         |         |         | 16     | 13       | 1.0     |
| 22  | Braunau             |         |         |         | 9      | 15       | 1.2     |
| 23  | Rasb                |         |         |         |        |          |         |
| 24  | Peuerbach           |         |         |         |        |          |         |
| 25  | Waizenkirchen       | !       |         |         | 1      | 1        |         |
| 26  | Grieskirchen        |         |         |         | 8      | 2        |         |
| 27  | Wels                |         |         | 2       | 2      | 4        | 2.4     |
| 28  | Neuhofen            |         |         |         | 4      |          | 1.3     |
| 29  | Steyr               |         |         |         | 5      | 4        | . 8     |
| 30  | Ried                |         |         |         | 12     | 16       |         |
| 31  | Hang                |         |         | 4       | 12     | 5        | - 8     |
| 32  | Lambach             |         |         |         | 15     | 5        | 1.0     |
| 33  | Kremsmünster        | 1, 1, 1 |         |         | 23     | 31       | 1 13    |
| 34  | Mauerkirchen        |         |         |         |        |          |         |
| 35  | Mattighofen         | n 1     | 9       | 397     | 4      | 7        | - 1     |
| 36  | Frankenmarkt        | 2) 1    | 2.222   |         |        |          |         |

<sup>1)</sup> Der lauses. Der aus Salaburg nach Ober-Oesterreich hinvioragende Theil des Trummer- und Graben-See's wurdt nicht augegeben.

|        | FI                | រែ ទ ខ                           |              |          | Вя                                    | Flächenmhalt<br>aller |               |                         |                            |
|--------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
|        | Länge             | Fläche                           | ninbalt      |          | Länge                                 | Fläche                | pinbalt       | Gewä                    |                            |
| inzehl | österr.<br>Meilen | Joch                             | □<br>Klafter | Anzahl   | österr.<br>Meilen                     | Joch                  | <br>  Klafter | Joch                    | ☐<br>Klafter               |
|        |                   |                                  |              |          |                                       |                       |               |                         |                            |
| 2      | 44,8              | 561                              | 1.431        | 6        | 10                                    | 31                    | 626           | 593                     | 457                        |
| 4      | 103/8             | 511                              | 400          | 7        | 74/8                                  | 55                    | • • • •       | <b>57</b> 0             | 800                        |
| 1      | 3                 | 1. <b>35</b> 5<br>1.0 <b>0</b> 0 |              | 12<br>24 | 171/8                                 | 149<br>40             | • • • •       | 1.504                   | • • •                      |
| i      | 1                 | 411                              | • • • •      | 8        | 104/ <sub>8</sub><br>64/ <sub>8</sub> | 30                    | 153           | 1.040<br>441            | 737                        |
| i      | 3                 | 592                              | 400          | 7        | 11                                    | 144                   | 1.200         | 737                     | 731                        |
| i      | 2%                | 465                              | 100          | 17       | 16 <sup>2</sup> / <sub>8</sub>        | 77                    | 99            | 546                     | 497                        |
| 1      | 1 %               | 33                               |              | 8        | 10%                                   | 48                    | 478           | 81                      | 478                        |
| ]      |                   |                                  |              | 17       | 12                                    | 122                   |               | 130                     |                            |
| 1      | 3                 | 75                               | 864          | 25       | 64/6                                  | 39                    | 1.589         | 135                     | 435                        |
| 2      | 37/8              | 72                               |              | 8        | 35/8                                  | 15                    |               | 91                      |                            |
|        |                   |                                  |              | 4        | 74/8                                  | 39                    |               | 46                      |                            |
|        |                   |                                  |              | 6        | 17                                    | 99                    |               | 127                     | 400                        |
|        |                   |                                  |              | 3        | 192/8                                 | 162                   | 800           | 169                     | 800                        |
|        |                   |                                  |              |          |                                       |                       |               |                         |                            |
| 2      | 44/8              | 1.050                            |              | 9        | 16                                    | 70                    |               | 1.120                   |                            |
| 1      | 4                 | 600                              |              | 7        | 74/8                                  | 90                    |               | 690                     | • • •                      |
| 2      | 83/8              | 1.321                            |              | 3        | 3                                     | 6                     |               | 1.327                   | 800                        |
| 2      | 5                 | 972                              |              | 141      | 10%                                   | 127                   |               | 1.099                   |                            |
| 3      | 34/8              | 677                              | • • •        | 33       | 8                                     | 89                    | 527           | 770                     | 527                        |
| 2      | 3                 | 1.255                            |              | 2<br>9   | 2                                     | 15                    | 200           | 1. <b>2</b> 70<br>1.486 | <b>2</b> 00<br><b>4</b> 00 |
| 3 2    | 5 1/8             | 1.390<br>459                     |              | 6        | 84/s<br>44/s                          | 82<br>64              | 1.000<br>400  | 1.400<br>539            | 400                        |
| 1      | 42/8              | 459<br>65                        |              | 2        | 25/8                                  | 19                    | 400           | 84                      | • • •                      |
| 1      | 3 1/8             | 03                               |              | 7        | 54/8                                  | 58                    | 927           | 58                      | 927                        |
|        |                   |                                  |              | 2        | 24/8                                  | 81                    | 22.           | 82                      |                            |
|        |                   |                                  |              | 30       | 6                                     | 143                   | 400           | 145                     | 400                        |
| 2      | 32/8              | 724                              |              | 6        | 6                                     | 109                   |               | 837                     |                            |
| 2      | 4 "               | 357                              | 800          | 6        | 7                                     | 68                    |               | 426                     | 536                        |
| 2      | 54/8              | 624                              | 800          | 21       | 8                                     | 127                   | 800           | 756                     | 800                        |
|        |                   |                                  |              | 33       | 18%                                   | 190                   |               | 206                     |                            |
|        |                   |                                  |              | 33       | ว ๊                                   | 68                    | 400           | 73                      | 1.200                      |
| 2      | 24/8              | 199                              |              | 4        | 4                                     | 25                    |               | 229                     | 1.076                      |
| 1      | 42/8              | 51                               | 205          | 88       | 311/8                                 | 79                    | 1.041         | 161                     | 1.340                      |
|        |                   |                                  |              | 5        | 91/6                                  | 82                    |               | 82                      |                            |
|        |                   |                                  |              | 23       | 104/ <sub>µ</sub>                     | 133                   | 717           | 149                     | 1.296                      |
| 1      | 24/8              | 56                               |              | 2        | 24/8                                  | 39                    |               | 2.317                   |                            |

<sup>2)</sup> Ein Theil des Atter-See's.

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Seen                                                                                                             |                                                         |                                                                | Teich                                                                          | 0                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nr.                                                                    | Benennung<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Flächen                                                                                                          | inhalt                                                  |                                                                | Flächer                                                                        | ainhalt                                    |
|                                                                        | Steuerbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anzabi                                                                                                    | Joch                                                                                                             | ☐<br>Klafter                                            | Anzahl                                                         | Joch                                                                           |                                            |
| 37                                                                     | Schwanenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                |                                            |
| 38                                                                     | Wildshut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3) 5                                                                                                      | 105                                                                                                              |                                                         | 10                                                             | 10                                                                             |                                            |
| 39                                                                     | Mondsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4) 5                                                                                                      | 3. <b>3</b> 02                                                                                                   | 1.200                                                   | 1                                                              |                                                                                | 320                                        |
| 40                                                                     | Vöklabruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5) 1                                                                                                      | 5.248                                                                                                            | 800                                                     | 12                                                             | 4                                                                              | 600                                        |
| 41                                                                     | Gmunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6) 5                                                                                                      | 4.459                                                                                                            |                                                         | 6                                                              | 2                                                                              | 899                                        |
| 42                                                                     | lschl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7) 10                                                                                                     | 2.145                                                                                                            | 722                                                     |                                                                |                                                                                |                                            |
| 43                                                                     | Kirchdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | . <b></b>                                                                                                        |                                                         | 1                                                              | 1                                                                              | 800                                        |
| 44                                                                     | Grünburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         | 1                                                              |                                                                                | 1.200                                      |
| 45                                                                     | Windischgarsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8) 2                                                                                                      | 26                                                                                                               | 800                                                     | 8                                                              | 7                                                                              | 800                                        |
| 46                                                                     | Weyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                |                                            |
|                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                |                                            |
|                                                                        | Abzug der ( Nördl. Bezirke .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         | 56                                                             |                                                                                |                                            |
|                                                                        | chen Länge   Südl. ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9) 28                                                                                                     | 17.518                                                                                                           | 719                                                     | 152                                                            | 138                                                                            | 707                                        |
|                                                                        | Gränzflüsse )<br>Bäche Landes-Summe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9) 28                                                                                                     | 17.518                                                                                                           | 719                                                     | 208                                                            | 221                                                                            | 471                                        |
| l                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                |                                            |
| 4) Di<br>Ig<br>5) Ei<br>6) Di<br>mi<br>7) Di<br>de<br>vo<br>M<br>0) Di | J. und der Huckinger See mit 3 Joch.  arunter ein Theil des Attersee's mit 1.690' lsee mit 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> J. und der Rohrwiesensee m  Theil des Attersee's.  arunter der Traunsee mit 4,269 J., der A  it 14 J. und der kleine Oedensee mit 6 J  arunter der Hallstätter See mit 1.509 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> J.  er vordere Gosausee mit 91 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> J., der l  ordere Langbathsee mit 51 J., der hinte  füsiehsee mit 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Joch.  er Gleinker See mit 24 Joch, der Windha  euerbezirke Vöklabruck, Frankenmarkt u  scheint. | nit 11/6 Joe<br>Imsee mit<br>loch.<br>, ein Theil<br>hintere Gos<br>re Langbat<br>ager See m<br>Ergebniss | h.<br>149 J., der l<br>des Wolfgang<br>ausee mit 51<br>hsee mit 201/<br>it 21/ <sub>3</sub> Joch.<br>der Einzels | Laudachsee<br>rsee's mit 2<br>1/4 J., der<br>/2 J., der | mit 21 J.<br>12 J., der<br>Schwarze<br>Nussensee<br>il der Att | , der grosse Offensee mit 83 <sup>1</sup> mit 17 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> J | Oedensee  1032/4 J., /g J., der J. und der |
| 1º) V                                                                  | om Katastral-Mappen-Archiv werden als f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plüsse beze                                                                                               | ichnet :                                                                                                         |                                                         |                                                                |                                                                                |                                            |
| n:                                                                     | ie Donau von Passau bis zur niederösterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eichischen                                                                                                | Gränze am 15.                                                                                                    | nken lifer                                              |                                                                | Oeste                                                                          | rr. Meilen<br>293/8                        |
|                                                                        | Srdlich der Donau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     | am 11                                                                                                            | OICE                                                    |                                                                | . • • · •                                                                      | /,                                         |
| l                                                                      | die grosse Mühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                | 72/8                                       |
| R                                                                      | , obere ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • •                                                                                                   | • • • •                                                                                                          |                                                         | · • · · •                                                      |                                                                                | 4                                          |
| 21                                                                     | "kleine "<br>idlich der Donnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | • • • • •                                                                                                        | · · · · ·                                               | · · · ·                                                        |                                                                                | 34/8                                       |
|                                                                        | lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                | 86/8                                       |
|                                                                        | Salsach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                | 45/0                                       |
|                                                                        | Pram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                | -                                                                              | 6                                          |
| ł                                                                      | Aschach . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                | 53/ <sub>0</sub>                           |
| l                                                                      | Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                | 141/,                                      |
| H                                                                      | Ager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         | -                                                              |                                                                                | 24/                                        |
|                                                                        | Aurach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                         |                                                                |                                                                                | 34/4                                       |

| Flüsse  |                   |           |             |        | Вű                |         | Flächeninhalt<br>aller |           |       |
|---------|-------------------|-----------|-------------|--------|-------------------|---------|------------------------|-----------|-------|
|         | Länge             | Fläche    | eninhalt    |        | Länge             | Flächer | ninbalt                | Gewä      |       |
| ızahl   | österr.<br>Meilen | Joch      | Klafter     | Anzabl | österr.<br>Meilen | Joch    | ☐<br>Klafter           | Joch      |       |
| 2       | 21/8              | 135       | 1.176       | 4      | 72/8              | 25      | 904                    | 161       | 480   |
| 2       |                   |           | '           | 7      |                   | 22      | 1 !                    | 890       | 1     |
| 1       | 14/8              |           | 1 '         | 9      | 1                 | 83      | 1.200                  | 3.398     | 1.120 |
| 8       | 84/8              | 214       | 1 !         | 40     | 165/8             | 98      | 800                    | 5.565     |       |
| 2       |                   |           | 1 '         | 9      |                   | 253     | 1 '                    | 5.151     |       |
| 2       |                   |           | 749         | 6      | 74/8              | 156     | 968                    | 2.797     | 839   |
| 4       | 74 8              |           | 1 !         | 57     |                   |         | 1 '                    | 376       | 800   |
| 1       | 34/8              |           | 1           | 10     |                   | 264     |                        | 517       | 1.200 |
| 2       |                   |           |             | 9      | 12                | 93      | 800                    | 225       | 800   |
| _1      | 5                 | 375       | <u>  '</u>  | 3      | 4                 | 18      | 800                    | 393       | 800   |
|         | 317/8             | 5.076     | 1.495       |        | 1472/8            | 1.053   | 145                    | 6.212     | 1.404 |
| <u></u> | 1137/8            |           | <b>53</b> 0 | '      | 274%              | 2.922   | 684                    | 33.389    | 1.040 |
|         | 11) 1351/8        | 12)17.887 | 425         |        | 13)422            | 3.975   | 829                    | 14)39.602 | 844   |
|         |                   |           |             |        | 1 '               |         | '                      | !         |       |

|            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   | err.  |   | en |
|------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|---|---|-------|---|----|
| Krems      |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   | 73/   |   |    |
| Enns       |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   | 117/  |   |    |
| Steyr      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   | 94/   |   |    |
| Steyerling |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   | 11/   |   |    |
| Teichl     |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |   |   |   | 35/   |   |    |
|            |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | i u | • | - | e | 1202/ | - |    |

<sup>&</sup>quot;) Die Summen stimmen wegen der vorgenommenen Ausscheidung der in den Detailsahlen enthaltenen sweiten Uferlänge der Gränzfines zwischen den Steuerbezirken nicht überein.

<sup>14)</sup> Von dem Flächeninhalte aller Gewässer entfallen:

|          | Joch       | In Percenten |
|----------|------------|--------------|
| auf Seem | . 17.518-5 | 44-2         |
| . Teiche | . 221-3    | 0-6          |
| . Fitase | . 17.887-2 | 45-2         |
| _ Bache  | . 3.975-5  | 10-0         |

oder es entfallen von der Gesammtfläche der Gewässer auf den Theil Ober-Oesterreichs nördlich der Donau (54-27 österr. Quadratmeilen) 18-2 Percent oder per Quadratmeile 114-2 Joch = 1-14 Percent, und auf den südlich der Donau gelegenen Theil (154-20 österr. Quadratmeilen) 81-8 Percent oder per Quadratmeile 216-5 Joch = 2-16 Percent, daher auf das ganze Land (208-47 österr. Quadratmeilen) per Quadratmeile durchschuittlich 189-9 Joch = 1-90 Percent. Der südliche Theil Ober-Oesterreichs ist demanch doppelt so wasserreich, wie der nördliche.

<sup>13)</sup> Ausschliesslich der gegen Haiern und Nieder-Oeaterreich angränzenden Donauhälfte und der auf Baiern entfallenden Inn- und Salzachhälfte. Von dem Flächeninhalte aller Flässe entfallen auf die oberösterreichische Donau 8.225 Joch und auf den oberösterreichischen Inn 2.391 Joch; diese beiden Flüsse nehmen daber 10.616 Joch oder 59-3 Percent des Flächenishaltes aller Flüsse ein. Nimmt man den vollen Flächeninhalt der Donau von Passau bis zur niederösterreichischen Gränze am linken Ufer mit 10.600 Joch an, so entäelen auf eine Meile der Stromlänge durchschnittlich 521 Joch, wogegen der Flächeninhalt des Inn von der Einmündung der Salzach bis Passau per Längenmeile, wenn man für die baierische Hilfte den gleichen Flächeninhalt der österreichischen Hilfte annimmt, durchschnittlich 550 Joch beträgt. Von allen übrigen Flüssen entfallen anf eine Längenmeile durchschnittlich 68:8 Joch.

n) Von den Bächen entsallen auf eine Langenmeile durchschnittlich 9.4 Joch.

Ober-Oesterreich weist nehst Nieder-Oesterreich, Galizien und Tirol die grösste Anzahl von Fischarten auf, und es sind unter 10 Familien mit 51 Arten die Lachse stark vertreten, deren in Ober-Oesterreich, welches Land sich wegen seiner harten Gebirgswässer zur Lachszucht so vortrefflich eignet, 8 Arten vorkommen. Von allen diesen Lachsarten bewohnt nur der Huch auch die Donau.

Ueber die einzelnen Fischarten, deren Vorkommen, über die Fangwerkzeuge, über die Fangzeit und über den durchschnittlichen Marktpreis der einzelnen Fischarten gibt die folgende Darstellung Aufschluss.

|                                                                  | Gewässer,                                                                                         | Fa                                 | n g-                                                             | Durchschnitts-<br>Preise        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung der Fische                                           | in welchen sie<br>vorkommen                                                                       | Werkzeuge                          | Zeit                                                             | der Fische<br>pr. Pfund<br>1871 |
| Familie der Barsche:<br>Bärschling                               | Donau und deren<br>Nebenflüsse,<br>sowie alle Seen<br>Ober-Oesterreichs                           | Netz und<br>Angel                  | das ganze Jahr                                                   | 10— <b>3</b> 0 kr.              |
| Schill, Sander, Sandel                                           | Donau, Attersee                                                                                   | Netz und<br>Angel                  | das ganze Jahr,<br>hauptsächlich<br>im Frühjahr<br>zur Laichzeit | 50 kr.—1 fl.                    |
| Streber                                                          | Donau<br>(in Ober-Oesterreich<br>selten)                                                          |                                    | das ganze Jahr<br>zufällig                                       | 40 kr.                          |
| Zingel                                                           | Donau und Inn                                                                                     | detto                              | detto                                                            | 40 kr.                          |
| Kaulbarsch, Pfaffenlaus                                          | Donau                                                                                             | Netz und<br>Angel                  | detto                                                            | 40 kr.                          |
| Sch <b>ratz, auc</b> h Schrätz                                   | Donau und Neben-<br>flüsse, Inn<br>und einige Seen                                                | detto                              | detto                                                            | <b>3</b> 0 kr.                  |
| Panzerwangen:<br>Koppen, Kopp                                    | Donau, Inn, Traun,<br>Mühl, Aist, Naarn,<br>Ager, Vökla, Aurach,<br>Krems, Atter- und<br>Traunsee | Netz,<br>Koppenschee-<br>re, Reuse | das ganze Jahr                                                   | 40 kr.                          |
| Karpfenähnliche<br>Fische:<br>der gemeine oder Donau-<br>Karpfen | Donau, Inn. Traun.<br>Krems, Zellersee                                                            | Zugnetz und<br>Angel               | detto                                                            | 24– 35 kr.                      |

|                                                   | Gewässer,                                                                                                                | Fa                              | n g-                                                       | Durchschnitts-                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bezeichnung der Fische                            | in welchen sie<br>vorkommen                                                                                              | Werkzeuge                       | Zeit                                                       | Preise<br>der Fische<br>pr. Pfund<br>1871 |
| Gareisl                                           | die Donaulacken                                                                                                          | Netz und<br>Angel               | vom Frühjahr<br>bis Herbst                                 | 10 kr.                                    |
| Gareisl (eine Abart)                              | detto                                                                                                                    | detto                           | detto                                                      | 10 kr.                                    |
| Schlein, Schleie                                  | die Donaulacken,<br>Traunsee, fast<br>alle stehenden<br>Wässer, dann Ino,<br>Traun                                       | detto                           | das ganze Jahr,<br>hauptsächlich<br>im Winter              | 22—30 kr.                                 |
| Barben, Barb, Barm                                | Donau, Inn, Mühl,<br>Traun, Enns, Aist,<br>Naarn, Ketten,<br>Krems, Ager, Vökla,<br>Aurach, Atter-,<br>Mond- u. Traunsee | Netz, Angel,<br>Reuse           | das ganze Jahr,<br>hauptsächlich<br>Frühjahr und<br>Herbst | 15—25 kr.                                 |
| Gründling, Weber<br>(Gobio vulgaris, Cuv.)        | Donau und Traun,<br>dann Traunsee                                                                                        | Netz und<br>Angel<br>(zufällig) | Sommer                                                     | 10 kr.                                    |
| Gründling, Grässling<br>(Gobio uranoscopus Agas.) | Donau und Inn                                                                                                            | detto                           | detto                                                      | 10 kr.                                    |
| Bitterling, Platteln                              | Attersee                                                                                                                 | detto                           | detto                                                      | unbekannt                                 |
| Brachse                                           | Donau, Inn, Aist,<br>Naarn, Mond-,<br>Traun- u. Attersee                                                                 | Netz und<br>Angel               | das ganze Jahr                                             | 15—25 kr.                                 |
| Blaubase (Abramis vimba)                          | Donau, Aist, Naarn<br>und einige Seen                                                                                    | Netz und<br>Angel<br>(zufällig) | detto                                                      | 15 kr.                                    |
| Blaunase<br>(cine Abart, Abramis mela-<br>nopus)  | Donau, deren Neben-<br>flüsse und einige<br>Seen                                                                         | Nets und<br>Angel               | detto                                                      | 15 kr.                                    |
| Platten                                           | detto                                                                                                                    | detto                           | detto                                                      | 15 kr.                                    |
| Sichelfisch, Sichling                             | detto                                                                                                                    | zufällig                        | detto                                                      | 15 kr.                                    |
|                                                   | .                                                                                                                        |                                 |                                                            |                                           |

|                                                        |                                                                                                   | Fo                | -                                                 |                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | Gewässer,                                                                                         |                   | n g-                                              | Durchschnitts-<br>Preim                 |
| Bezeichnung der Fische                                 | in welchen sie<br>vorkommen                                                                       | Werkzeuge         | Zeit                                              | der Fische<br>pr. Pfund<br>1871         |
| Laube                                                  | Donau, Mühl, Traun,<br>Ager, Vökla, Aurach,<br>Attersee                                           |                   | das ganze Jahr,<br>hauptsächlich<br>zur Laichzeit | frisch 10 kr.,<br>conservirt<br>20 kr.  |
| Steinlaube                                             | Donau und Krems                                                                                   | detto             | detto                                             | detto,<br>Verkauf nieht<br>gebräuchlich |
| Hasel                                                  | Donau, Vökla, Ager,<br>Aurach, Aist, Naarn,<br>Attersee, Traun-<br>see                            | Netz              | detto                                             | 20 kr.                                  |
| Schied                                                 | Donau und Mündung<br>der Nebenflüsse                                                              | Netz und<br>Angel | das ganze Jahr,<br>hauptsächlich<br>zur Laichzeit | 15 kr.                                  |
| Gängling                                               | Donau und Traun,<br>auch andere<br>Nebenflüsse der<br>Donau                                       | Netz und<br>Angel | das ganze Jahr                                    | 15 kr.                                  |
| Seider, Münne                                          | Traun und Mühl-<br>bäche                                                                          | Angel und<br>Netz | detto                                             | 15 kr.                                  |
| Kothtasehel, Rothkarpfen                               | Donau und Neben-<br>flüsse, Atter-, Traun-<br>und Mondsee                                         | Netz und<br>Angel | detto                                             | 10—15 kr.                               |
| Rothfugel (Leuciscus ruti-<br>lus)                     | Donau und Neben-<br>flüsse                                                                        | Netz und<br>Angel | detto                                             | 10 kr.                                  |
| Traun und Donau-Nerfling                               | Donau und Traun;<br>auch andere<br>Nebenflüsse der<br>Donau                                       | Netz und<br>Angel | detto                                             | 15 kr.                                  |
| Perlfisch, Weissfisch, Frauen-<br>fisch, Essling, Eidl | Inn, Mühl, Enns,<br>Traun, Ketten, Ager,<br>Vökla, Aurach, At-<br>tersee, Traunsee<br>und Mondsee | detto             | detto                                             | 10 20 kr.                               |
| ı                                                      | ļ                                                                                                 | Ι .               | l                                                 |                                         |

|                                | Gewässer,                                                                                                                                                                         | Fa                    | Durchschnitts-                          |                                                 |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| chnung der Fische              | in welchen sie<br>vorkommen                                                                                                                                                       | Werkzeuge             | Zeit                                    | Preise<br>der Fische<br>pr. Pfund<br>1871       |  |
| Alti, Alten                    | Donau, Inn, Enns.<br>Traun, Vökla, Aurach,<br>Krems, Naarn, Mond-<br>see                                                                                                          | Netz und<br>Angel     | das ganze Jahr                          | 15—20 kr.                                       |  |
| Назеі                          | Donau, Võkla, Ager,<br>Aurach, Aist, Naarn,<br>Attersee, Traun-<br>see                                                                                                            | Netz                  | detto<br>hauptsächlich<br>zur Laichzeit | 20 kr.                                          |  |
| Märzling                       | Donau, Inn, Salzach                                                                                                                                                               | unbekannt             | unbekannt                               | unbe <b>kan</b> nt                              |  |
| Laugen                         | Inn, Salzach                                                                                                                                                                      | detto                 | detto                                   | detto                                           |  |
| Pfrille                        | Donau, Krems, Vökla,<br>Traunsee, Mond-<br>see, Almsee und Hall-<br>stätter See                                                                                                   | Binsenreusen          | Sommer                                  | 40 kr.                                          |  |
| Näsling                        | Donau, Inn, Ager,<br>Võkla,Aurach,Krems,<br>Naarn, Aist                                                                                                                           | Netz                  | das ganze Jahr                          | 6—15 kr.                                        |  |
| illie der Lachse:<br>Rheinanke | Traun-, Atter-<br>und Mondsee                                                                                                                                                     | Netz                  | Herbst                                  | frisch 30 kr.,<br>conservirt<br>50 kr.          |  |
| nkel, Kröpfling                | detto                                                                                                                                                                             | detto                 | detto                                   | detto                                           |  |
| Asch, Aesche                   | Traun, Enns, Steyr,<br>Teichel, Dambach,<br>Krems, Ager, Vökla,<br>Aurach, Mühl, Atter-<br>see, Almsee                                                                            | Netz und<br>Angel     | das ganze Jahr                          | frisch<br>30—40 kr.,<br>conservirt<br>50—60 kr. |  |
| Forelle                        | alle rasch fliessen-<br>den Bäche,<br>Traun, Steyr, Tei-<br>chel, Ager, Vökla,<br>Aurach, Krems, Alm-<br>fluss, Mühl, Aist,<br>Naarn, Ketten, Edl-<br>bach-, lm- u. Oeden-<br>see | Netz, Angel,<br>Reuse | Frübjahr<br>bis Herbst                  | 1 fl. — 1 fl. 15kr.                             |  |

|                                                           | Gewässer,                                                                                                                                        | Fa                                   | n g-                                                              | Durchechnitts-                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bezeichnung der Fische                                    | in welchen sie<br>vorkommen                                                                                                                      | Werkzeuge                            | Zeit                                                              | Preise<br>der Fische<br>pr. Pfund<br>1871 |
| Lachs                                                     | Atter-, Mond- und<br>Traunsee, Hallstät-<br>ter See                                                                                              | Netz, Angel,<br>Harpune,<br>Schlinge | Herbst<br>zur Laichzeit                                           | 75—80 kr.                                 |
| Maiföhrl                                                  | Atter-, Mond- und<br>Traunsee, sowie<br>die denselben zu-<br>fliessenden Bäche                                                                   | Netz und<br>Angel                    | das ganzeJahr,<br>hauptsächlich<br>im Mai                         | 60—90 kr.                                 |
| Hueh                                                      | Donau, Inn, Enns,<br>Traun, Krems, Ager,<br>Võkla und Attersee                                                                                   | detto                                | das ganzeJahr,<br>hauptsächlich<br>im Frühjahr<br>zur Laichzeit   | 30—50 kr.                                 |
| Saibling                                                  | Atter-, Mond-, Alm-,<br>Oed- und Traussee                                                                                                        | detto                                | das ganzeJahr,<br>hauptsächlich<br>im Spätherbet<br>zur Laichzeit | 1fl.—1 fl.20 kr.                          |
| Hecht                                                     | alle<br>grösseren Gewässer,<br>vorzugsweise:<br>Donau,Traun,Krems,<br>Mühl, Ketten, Vökla,<br>Ager, Attersee,<br>Traun- und Hallstät-<br>ter See | Reuse,<br>Schlinge                   | das ganze Jahr                                                    | 25—40 kr.                                 |
| Bart grundeln:<br>Steinbeisser, Bissgurn<br>(Wetterfisch) | Donaulacken                                                                                                                                      | zufällig                             | detto                                                             | Genuss nicht<br>gebräuchlich              |
| Bartgrundel                                               | Traun, Enns, Steyr,<br>Krems, Ager, Vökla,<br>Mühl, und die<br>nicisten Scen                                                                     | Netz,<br>Koppenschee-<br>re, Reuse   | Sommer                                                            | 40 kr.                                    |
| Wels:<br>Waller, Schaiden                                 | Donau, Mattsee, See-<br>kirchner See                                                                                                             | Notz und<br>Legangel                 | das ganze Jahr                                                    | 50 kr.                                    |

|                                | Gewässer,                                                                                                      | Fa                                                          | n g-           | Durchschnitts-                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Bezeichnung der Fische         | in welchen sie<br>vorkommen                                                                                    | Werkzeuge                                                   | Zeit           | Preise<br>der Fische<br>pr. Pfund<br>1871 |
| Asirutte, Rutte                | fast alle Flüsse, Bäche und Seen, vorzüglich: Traun, Ager, Enns, Vökla, Aist, Naarn, Aurach, Attersee, Mondsee | Legschnur<br>und<br>Reusen                                  | das ganze Jahr | 25 —50 kr.                                |
| Sterlett, Störl                | zufällig                                                                                                       | zufällig                                                    | detto          | 50 kr.                                    |
| Lampreten:<br>Grosses Neunauge | die Donaulacken,<br>Krems, (selten)                                                                            | werden aus<br>dem Schlam-<br>me mit Schau-<br>feln gegraben | detto          | dient nur sum<br>Ködern                   |
| Kleines Neunauge, Ail          | detto                                                                                                          | detto                                                       | detto          | detto                                     |

Diese Angaben stimmen mit dem Werke von Heckel und Kner nicht vollständig überein. Nach ersterem soll es unbekannt sein, ob von den karpfenähnlichen Fischen die Arten Altel, auch Märzling genannt (Squalius rostratus) und Laugen (Telestes Agassizii) vorkommen, und von den Stören soll der Sterlet nur zufällig in der Donau Ober-Oesterreichs erscheinen, wogegen Heckel und Kner angeben, dass Märzlinge in den oberen Nebenflüssen der Donau, namentlich im Inn und in der Salzach, sich befinden, in welchen beiden Flüssen auch Laugen nicht selten vorkommen, und der Sterlet oft bis Linz und bis nach Bajern in der Donau aufwärts zieht.

Ausschliesslich Seefische sind in Ober-Oesterreich: von der Karpfenfamilie der Bitterling und von den Lachsarten die Rheinanke, der Kröpfling, die Lachsforelle, die Maiforelle und der Salbling.

Hiermit sind die Fragen 1, 2, 4 und 6 beantwortet und in den Angaben ad 4 findet auch die 8te Frage ihre Erledigung, indem daraus hervorgeht, dass fast gar keine Schonzeit geübt wird, und die edelsten Fischgattungen, wie der Schiel, die Aesche, die Forelle (Salar Ausonii), der Lachs (Fario Marsiglii), die Maiforelle (Salar Schiffermülleri), der Huch und der Salbling hauptsächlich nur zur Laichzeit gefangen werden, weil ausser der Aesche und den Bachforellen alle diese benannten Fischarten sich in grossen Tiefen aufhalten und nur zur Laichzeit sich der Oberfläche nähern, wodurch der Fang sehr begünstigt wird, aber auch mit unermesslichem Schaden verbunden ist.

ad 3. Die in Ober-Oesterreich gebräuchlichen Fischergeräthe, Werkzeuge und Vorrichtungen werden im Durchschnittspreise folgendermassen geschätzt:

| Garne: | Grosse Garne (für                    | Seefischerei)     | 60. lang,  | 120 br | eit . | 200 fl. — <b>kr.</b> |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|-------|----------------------|
|        | Grundgarne                           | detto             | 45.        | 80 "   |       | 100 " — "            |
|        | Setzgarne                            | detto             | 25 bis 40  | o lang |       | 7-12 ,               |
|        | Reusen                               | detto             |            |        |       | 5-6,-,               |
|        | Segengarn mit Ble                    |                   |            |        |       |                      |
|        | 50 kr.) 10 bis                       |                   |            |        |       | 1560 , - ,           |
|        | Leitergarn mit Ble                   |                   |            |        |       | 45 " – "             |
|        | Setzgarn, wie obe                    |                   |            |        | -     | 90 40                |
|        |                                      | -                 |            |        |       | 36-48 " — "          |
|        | Wadgarn                              |                   |            |        |       |                      |
|        | Gewöhnliches Set                     | -                 |            |        |       | 6-15 , - ,           |
|        | Kampgarn                             |                   |            |        |       |                      |
|        | Huchengarn .                         |                   |            |        |       | 9 " — "              |
|        | •                                    | • • • • •         |            |        |       | 8 " — "              |
|        | •                                    | • . •             |            |        |       | 12 " — "             |
|        | Garnl mit eiserne                    | n Lagen .         | • • • •    |        |       | 15—20 "              |
|        | Fürgarnl                             |                   |            |        |       | 6—15 fl. — "         |
| Barren | oder Bären: S                        | treichbarren      |            |        | . "   | 3-10 "- "            |
|        | S                                    | etzbarren .       |            |        | . "   | 5—15 " — "           |
|        | В                                    | ehälterbäre       |            |        |       | 1 , — ,              |
|        | L                                    | auben <b>bäre</b> |            |        |       | 1 , 50 ,             |
| •      | H                                    | landbäre .        |            |        |       | <b>50</b> "          |
| Taubel | : Handtaubel                         |                   |            |        | . von | 4-6,-,               |
|        | Setztaubel                           |                   |            |        |       | 5—15 " — "           |
| Reusen | oder Reispen:                        | Zwirn-Reisp       | en (Reuser | ı)     | . "   |                      |
|        | •                                    | Weidenreisp       |            | -      |       | <b>V</b> O 4         |
|        |                                      | Strohreuseln      |            |        | **    | 25 ,                 |
|        |                                      | Binsenreispe      |            |        | •••   | 00                   |
|        |                                      | Flügelreispe      |            |        |       | 15—25 fl.            |
|        |                                      | der Geher         |            |        |       | 30 kr. — 1 "         |
|        |                                      |                   | geher      |        | •     | 2 fl. 50 kr.         |
| Angel: | Angel mit Seiden                     |                   | _          |        |       |                      |
|        | Mückenschnüre,                       |                   |            |        |       |                      |
|        |                                      |                   |            |        |       | 3-5,-,               |
|        | Drahtschlinge .                      |                   | ~          |        | -     | 3 _                  |
|        | U                                    |                   |            |        |       | 6—20 " — "           |
| Lagle  | Fischlagh                            |                   | _          |        |       | 1,                   |
| •      | Huchenlagi                           |                   |            |        | • •   | 2 . — ,              |
|        |                                      |                   |            | • • •  | • •   |                      |
|        | Asche- und Forelle<br>: Huchenfallen |                   |            |        |       | 401 44               |
| railen |                                      | on Makikask       | unerl      | aubt   | . von | 10—20 "              |
|        | Fischfallen (in d                    |                   |            | (      | . "   |                      |
|        | Ottereisen                           | • • • • •         |            | • • •  | . "   | <b>5</b> —10 ,       |

| Schwimmkalter    | • , |    |     |     |    |    |     |   |   |  |  |  | V | on | 1-  | -5 A.      |
|------------------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|---|---|--|--|--|---|----|-----|------------|
| Fischwanne .     |     |    |     |     | ٠. |    |     |   | • |  |  |  |   |    |     | 2 ,        |
| Fischwage .      |     |    |     |     |    |    |     |   |   |  |  |  |   |    |     | 1 , 50 kr. |
| Spielwage        |     |    |     |     |    |    |     |   |   |  |  |  |   |    |     | 6 , 50 ,   |
| Schiffzille samr | nt  | Ha | ke  | n u | nd | Ru | ıde | Г |   |  |  |  |   |    | von | 8—24 fl.   |
| Einbäumel oder   | r N | ur | scl | h.  |    |    |     |   |   |  |  |  |   |    |     | 40 "       |
| Söss             |     |    |     |     |    |    |     |   |   |  |  |  |   |    |     | 20 kr.     |
| Stange mit Eise  | ens | ch | uh  |     |    |    |     |   |   |  |  |  |   |    |     | 35 "       |
| Kaff             |     |    |     |     |    |    |     |   |   |  |  |  | _ |    |     | 1 fl.      |
| Kesser           |     |    |     |     |    |    |     |   |   |  |  |  |   |    | von | 1-4 .      |

Die 5. Frage über die Anzahl der gewerbsmässigen Fischer konnte nicht beantwortet werden.

Ueber die Fischausbeute liegen nur aus 8 Vereinsbezirken verlässlichere Daten vor, nach welchen das durchschnittliche Jahresergebniss auf folgende Mengen geschätzt wird:

|                                            |                                         |                                      | В                                  | e z                         | i r                     | k                          |                                  |                     |                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Bezeichnung der<br>Fische                  | Gmunden<br>(Traunsee und<br>Traunfluss) | Lambach<br>(Traun- und<br>Agerfluss) | Schärding<br>(Inn und<br>Prambach) | Ried<br>(Andiesen-<br>bacb) | Neuhofen<br>(Kremsfuss) | Frankenburg<br>(Voklabach) | Krems-<br>münster<br>(Kremsfuss) | Aigen<br>(Mahlause) | Zusam-<br>men          |
|                                            |                                         |                                      |                                    | P f                         | u                       | n d                        |                                  |                     |                        |
| Karpfenähnl. Fische: Näslinge Barben       | <br>75                                  | 3.000<br>2.000                       | 1.750                              | 200<br>150                  |                         |                            |                                  | 37                  | 4.950<br><b>2.2</b> 62 |
| Weissfische (Hasel,<br>Nerfling)<br>Alteln | 100<br>200                              |                                      | <br>500                            | 400<br>100                  | 800                     |                            | <b>24</b> 0                      | 116                 | 1.650<br>800           |
| Gemeine Karpfen . Schleien Rothaugen       | 120<br>600                              | • • •                                | • • •                              | 600                         | { : :                   | • • •                      |                                  | • • •               | 724<br>604             |
| Lauben                                     | 600<br>25                               |                                      |                                    | 40                          |                         |                            |                                  |                     | 60<br>6                |
| Summe ·                                    | 1.720                                   | 5.000                                | 2.250                              | 1.490                       | 800                     |                            | 240                              | 153                 | 11.65                  |
| Lachse: Aeschen Forellen Rheinanken        | 700<br>1.000<br>1.500                   | 1.800<br>275                         | • • • •                            | 500                         | 50<br>100               | <b>400</b><br><b>15</b> 0  | 200                              | 41<br>32            | 3.19<br>2.07<br>1.50   |
| Huchen<br>Lachsforellen                    | 300                                     | 400                                  | • • •                              | • • •                       | 75                      | 10                         | 64                               | 14                  | <b>56</b><br>30        |
| Salblinge<br>Maiforellen                   | 200<br>150                              | <u> </u>                             | · · ·                              | · · ·                       | • • •                   | • • •                      |                                  | · · ·               | 20<br>15               |
| Summe ·                                    | 3.850                                   | 2.475                                |                                    | 500                         | 225                     | <b>56</b> 0                | 286                              | 87                  | 7.98                   |
| Hechte                                     | 1.000<br>500                            | 150                                  | 700                                | 50                          | 125                     |                            |                                  | 147<br>23           |                        |
| ten                                        | 225<br>50                               | · · ·                                | · · ·                              | • • •                       | • • •                   |                            |                                  | · · ·               | 22<br>5                |
| Im Ganzen.                                 | 7.345                                   | 7.625                                | 2.950                              | 2.040                       | 1.150                   | 560                        | 530                              | 410                 | <b>2</b> 2.610         |

Unter diesen Bezirken befindet sich ein einziger Seebezirk (Gmunden), aber nicht ein einziger Donaubezirk, daher diese Tabelle keinen Massstab zur Beurtheilung der jährlichen Fischausbeute für das ganze Land abgeben kann. Doch bietet sie in mancher anderen Beziehung Anlass zu nützlichen Betrachtungen.

Zu dem fluss- und fischreicheren Gebiete des Landes gehört das des rechten Donauufers. Mit Ausnahme des Bezirkes Aigen befinden sich alle übrigen oben in der Nachweisung aufgenommenen Bezirke auf dem rechten Donauufer. Zieht man nun die jährliche Ausbeute nach diesen einzelnen Bezirken mit Rücksicht auf ihre geographischen Verhältnisse in Betracht, welche auch die Zucht edler Fische sehr begünstigen, so erscheint die Ausbeute in allen diesen Bezirken als eine sehr geringfügige. Was sind 73 Centner für die Fischerei im Traun-See und zum Theile im Traunflusse, wenn z. B. aus dem kleinen Weschelteiche des landgräflich Fürstenberg'schen Gutes bei Weitra in Nieder-Oesterreich, wie auf Seite 11 nachgewiesen wurde, im Jahre 1869 128 Centner gewonnen wurden, oder wenn, wie auf Seite 14 ersichtlich ist, im Gebiete des Bezirksvereines Bruck an der Leitha allein 85 Centner Fische jährlich gefangen werden, welche Ausbeute schon an und für sich als eine geringe betrachtet werden muss? Sonderbar ist es auch, dass in den Gewässern obiger Bezirke kein Schiel vorkommen soll, welcher sonst im ganzen Flussgebiete der Donau sich vorfindet. Nach den Angaben des Central-Ausschusses über das Vorkommen der Fischarten in den einzelnen Gewässern soll der Schiel (siehe Seite 28) auch den Attersee bewohnen, welcher durch den Ager- und Traunfluss mit der Donau in Verbindung steht, wornach zu vermuthen wäre, dass er sich doch wenigstens in diesen Verbindungsflüssen finden müsste. Auffallend gering ist die Ausbeute an Huchen, wenn man bedenkt, dass dieser Fisch, ausschliesslich dem Donaugebiete angehörend, jedoch hartes Wasser vorziehend, hauptsächlich in den Gebirgsflüssen Ober-Oesterreichs am weitesten aufwärts ziehen soll, wie diess auch aus der Nachweisung des Bezirkes Aigen hervorgeht, dessen Hauptort dem Ursprunge des grossen Mühlflusses ziemlich nahe gelegen ist. Freilich werden nur 14 Pfund ausgewiesen und es wäre hierbei sehr nothwendig zu wissen, auf wie viele Stücke sich dieses Gewicht vertheilt, denn dieser Fisch, welcher an Grösse und Schwere alle unsere Salmonen übertrifft, erreicht in der Donau ein Gewicht von 40 bis 100 Pfund, daher es einer gränzenlosen Verschwendung gleich käme. wenn solche Fischarten, die ein so bedeutendes Gewicht erreichen und deren Ernährung dem Menschen doch gar nichts kostet, im Gewichte von 1/2 oder 1/4 Pfund vertilgt würden. Im Traunflusse bildet für das weitere Aufwärtsziehen, um auch in den See zu gelangen, der Traunfall ein den Fischen unüberwindliches Hinderniss, wesshalb der Bezirk Gmunden auch keine Huchen aufzuweisen hat. Bemerkenswerth ist es auch, dass im Bezirke Schärding (Inn) gar keine Lachsarten, im Bezirke Frankenburg (Vöklabach) dagegen keine karpfenähnlichen Fische gefangen werden sollten.

Ueber den Preis der Fische sind die Daten in der ersten Uebersicht (Seite 28-33) enthalten.

In Betreff der 7. Frage, nämlich über die künstliche Fischzucht, hat der Central-Ausschuss prämiirte und andere erfahrene Fischzüchter befragt, und über die beiden Fragen: welchen Fortschritt die im Jahre 1870 prämiirten Anstalten für künstliche Fischzucht machten? und insbesondere darüber, ob die künstlich erbrüteten Fischlein nach dem Aussetzen in offene, freie Wässer eben so gut gedeihen, wie die aus dem sonstigen Laich ausgefallenen? — recht befriedigende Auskünfte erhalten.

Der Central-Ausschuss sagt hierüber:

"In ersterer Richtung ist zu berichten, dass die Fischzüchter, welche Ermunterungspreise erhielten, dieselben im Interesse ihrer Anstalt, d. i. zu deren Vergrösserung oder Verbesserung verwendeten.

Köttl in Neukirchen errichtete neue Streckteiche und erbaute ein nettes Zucht- und Wächterhäuschen bei denselben, auch Schedl in Fischlham machte nothwendige Herstellungen bei seinen Teichen u. dgl., und Rettenbacher in Ischlberichtet über die Fortschritte seiner Anstalt, welche im Jahre 1870 an künstlich gezogenen Fischen nicht weniger als 14 Centner — gegen 9½ Centner des Vorjahres — nachzuweisen hatte.

Was das Fortkommen und Gedeihen der künstlich erbrüteten Fischlein nach deren Aussetzen in grosse, freie Wässer betrifft, so ist es nach der Ansicht der vernommenen Experten wohl schwer, unumstössliche Behauptungen aufzustellen, nachdem in den meisten Fällen die dem freien Gewässer überantworteten Thierchen sich der ferneren Beobachtung entziehen. Indessen dürften die nachstehend mitgetheilten Vorkommnisse sehr für die Ansicht sprechen, dass bei Anwendung einiger Sorgfalt und unter Berücksichtigung der Eignung des zu benützenden Wassers für die auszusetzende Gattung Fische immerhin auf entsprechenden Erfolg zu rechnen ist.

Zum Versetzen für kleine Fische taugen grössere, dem Hochwasser ausgesetzte Bäche nicht; hierzu eignen sich vor Allem kleine Quellen, die mit Gras- und Wasserpflanzen bewachsen sind. Als Beweis, dass sie hierin gedeihen, berichtet Köttl, er habe im J. 1868 mehrere Tausende künstlich erbrüteter Fische in eine solche Brunnenader eingesetzt, der zunächst eine zweite Quelle in einem 100 Schritt langen Graben sich dem Mühlbache zuwendet. Letzterer ist 6 Schuh weit, 1 Schuh tief und wurde seit 20 Jahren jährlich von der Wehre bis zur Mühle abgekehrt, hei welcher Gelegenheit sich gewöhnlich 5 bis 6 Stück Forellen fanden. Als diese Säuberung des Baches im Jahre 1870 vollzogen wurde, ergab sich die überraschende Thatsache, dass 179 Stück zweijähriger Forellen gefangen wurden, von welchen einige das Gewicht eines halben Pfundes hatten. In dem vorerwähnten Graben fanden sich eine Menge kleiner Fische vom Jahre 1869 und nicht einer vom Jahre 1868. Es lässt diess den Schluss zu, dass die Fische selbst bei offener Communication ins grössere Wasser schwimmen und sich dort einen passenden Stand suchen, wo sie ihre Nahrung finden, und dass sie in einem solchen Falle auch ganz gut fortkommen.

Rettenbacher in Ischl, ein schlichter Bergarbeiter, bemerkt, dass, nachdem er selbst weder Eigenthümer noch Pächter eines grösseren Fischwassers ist, er füglich Erfahrungen im Grossen über diesen Gegenstand nicht sammeln konnte; vor vier Jahren jedoch, erzählt er, entschlüpsten ihm einige hundert Stück Salblinge aus seinem Brutkasten, und nun wurden im Traunflusse, mit welchem sein Quellenwasser in Verbindung steht, und zwar nahe bei seiner Fischzucht, mehrere Exemplare sehr schöner Salblinge gesangen, deren Abstammung um so mehr von der Zuchtanstalt abzuleiten ist, als sich kein Fischer erinnern kann, jemals in der Gegend von Ischl oder überhaupt im Traunflusse einen Salbling gesangen oder auch nur gesehen zu haben.

Ein anderer hierher gehöriger Fall wird von Rettenbacher berichtet, welcher vor 4 Jahren in den Bergbach, nächst seiner Behausung, in welchem sich Forellen befinden, 50 ganz kleine Bastarde aussetzte, und im letzten Sommer 2 schöne Exemplare eben dieser Bastarde mit der Augel fing.

Uebrigens dürfte es kaum zu bezweifeln sein, dass von 100 Fischlein, wie man sie auszusetzen pflegt, gleichviel ob sie künstlich erbrütet wurden oder ob sie ihre natürliche Entstehung fanden, nur eine kleine Zahl das marktfähige Alter erreicht, während die übrigen, vielleicht über 90 Percent, früher oder später den Raubfischen zur Beute fallen.

Für diese Behauptung spricht der Umstand, dass die Eigenthümer des Alt-Ausseer See's seit 6 Jahren jährlich eirea 4000 Stück Salblinge erbrüten liessen. welche sie in ihren See aussetzten, ohne dass bisher eine namhafte Vermehrung der Fische wahrnehmbar wurde. In diesem See werden jährlich durchschnittlich 2.000 Stück Salblinge gefangen, von welchen mehr als die Hälfte Rogener sind: bringt ein Stück jährlich nur 800 Eier, so liefern alle zusammen 800.000 Eier.

Jener Theil der Fische, welcher vor dem Laichen gefangen wird und hier in Abrechnung zu bringen wäre, wird aufgewogen von solchen Fischen, welche auf unbekannten Laichplätzen ihren Laich absetzen.

Nimmt man an, dass die Hälfte dieser Eier gar nicht befruchtet, die Hälfte der befruchteten Eier aber aufgefressen wird, so bliebe noch immer die stattliche Anzahl von 200.000 jungen Fischchen, von welchen jedoch, wie erwähnt, nur circa 1 Percent, d. i. 2.000, die Marktfähigkeit erreicht. Es ist somit sicher, dass auch die natürliche Vermehrung der Fische ihre engen Gränzen hat, und dass die Fische der wilden Zucht denselben Kämpfen und Gefahren erliegen, welchen die künstlich erbrüteten zum Opfer fallen.

Der Gewinn, welchen die massenhaft betriebene künstliche Erbrütung von Fischen nach sich zieht, insoferne sie mittelbar oder unmittelbar zur Beschaffung einer grösseren Anzahl marktgerechter Fische beiträgt, dürfte demnach so wenig anzuzweiseln sein, als eine Entmuthigung der Züchter etwa desshalb gerechtfertigt wäre, weil sie bisher von ihren ins freie Wasser versetzten Fischlein nur eine geringe Anzahl zur vollen Reife und Nutzniessung brachten."

Zu der Bemerkung, dass von den Salbling-Setzlingen im Alt-Ausseer See nur eirca 1 Percent derselben das marktfähige Gewicht (gegen oder über 1 Pfund) erreichen sollen, muss jedoch auch erwähnt werden, dass in demselben See, wie aus dem Berichte für Steiermark ersichtlich ist, auch die Lachsforelle, welche gewöhnlich 20 bis 30 Pfund erreicht und ein gefährlicher Raubfisch ist, gezüchtet wird. somit es

niemals besonders lohnend sein kann, in solcher Nachbarschaft eine so edle Fischart, wie die Salblinge sind, zu züchten, da sie mehr als Futterfisch, als für den Markt aufgezogen werden.

Schliesslich gibt auch das Oberforstamt in Ebensee, zu welchem das Forstamt Aussee in Steiermark gehört, einen Ausweis über die Nutzniessung aus den in den Staatsdomänen befindlichen ärarischen Süsswässern, welche mit einer Ausnahme alle verpachtet sind. Leider wurden bis auf den Pachtzins und die Benennung der Gewässer sonst keine weiteren Daten angeführt.

Die bedeutenderen verpachteten Gewässer sind und der gegenwärtige Jahres-Pachtzins beträgt:

| 100 1 dollaring Dollage.                                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| Im Bereiche des Forstamtes Ebensee: Traunfluss und die                 |
| beiden Langbath Seen                                                   |
| Forstamt Goisern: Hallstätter See, Traunfluss, Rettenbach etc. 1.370 , |
| Forstamt Aussee: Lahngangsee, kleiner Edensee und mehrere              |
| Bäche                                                                  |
| Forstamt Ranshofen: Salzachfluss und Massachbach 47 "                  |
| Steueramt Schärding: Prambach bei Andorf                               |
| Steueramt Obernberg: Andiesenbach, Reichenberger Mühlbach              |
| zu Hart, Haltbachl zu Krambach, Messenbach zu Lamprechten, Senf-       |
| tenbach zu Fürth, Gerbach zu Gaishach, Bergbachl und Bachbachl zu      |
| Aichberg                                                               |
| Steueramt Linz: Kleinmünchener und Ziplauer Bach in den Ge-            |
| meinden Kleinmünchen und St. Peter                                     |
| Steueramt Wels: Fischwässer zwischen Wels und Marchtrenk,              |
| dann der Schleissbach                                                  |
| D. 14 ' 0.000 0                                                        |
| Pachtzins 2.939 fl.                                                    |
| Hierzu der Reinerlös des Forstamtes Aussee aus dem Fischerei-          |
| betriebe in eigener Regie im Grundl- und Töplitzersee, im Traunflusse  |
| und Steinitzbach                                                       |
| Gesammt-Reinertrag 3.439 fl.                                           |

# Salzburg.

Es ist sehr bedauerlich, dass für diessmal eben in jenem Lande, wo die grösste künstliche Fischzucht-Anstalt der Monarchie besteht, über deren gesammelte Erfahrungen und Erfolge im allgemeinen Interesse Mittheilungen besonders erwünscht gewesen wären, wegen lebensgefährlicher Erkrankung des Hauptmitarbeiters von der Berichterstattung über die Fischerei Umgang genommen werden musste. Für Salzburg liegt daher nur eine vom Rechnungs-Departement der k. k Finanz-Direction in Salzburg zusammengestellte Uebersicht über den Stand der Gewässer vor, aus welcher die Daten, nach Steuerbezirken gegliedert, in der folgenden Tabelle zusammengestellt wurden.

|     | Benennung       |        | Seen   |          |        | Γeich.        | 0        |  |  |
|-----|-----------------|--------|--------|----------|--------|---------------|----------|--|--|
| Nr. | der             | Anzahi | Fläche | eninhalt | Anzahl | Flächeninhalt |          |  |  |
|     | Steuerbezirke   | Abzani | Joeh   |          | Ausau  | Joeh          |          |  |  |
|     | Salzach-Gebiet: |        |        |          |        |               |          |  |  |
| 1   | Mittersill      | 9      | 182    | 1.200    |        | ١ :           |          |  |  |
| 2   | Zell am See     | 1      | 846    |          |        |               |          |  |  |
| 3   | Taxenbach       | 2      | 5      |          |        |               |          |  |  |
| 4   | St. Johann      | 6      | 81     | 1.450    | 1      |               | <b> </b> |  |  |
| 5   | Werfen          |        |        |          |        |               |          |  |  |
| 6   | Halleis         | 3      | 13     | 364      |        |               |          |  |  |
| 7   | Salzburg        | 9      | 1.770  | 1.471    | 6      | 37            | 980      |  |  |
| 8   | Obernberg       | 1      | 2      | 400      | 3      | i             | 218      |  |  |
| 9   | Saalfelden      | 2      | 18     | 800      | 2      |               | 800      |  |  |
| 10  | Gastein         | 6      | 42     | 1.200    | 1      |               | 400      |  |  |
| 11  | Abtenau         |        |        |          |        |               |          |  |  |
| 12  | Neumarkt        | 1      | 1.126  | 8        | 19     | 6             | 1.078    |  |  |
|     | Mur-Gebiet:     |        |        |          |        |               |          |  |  |
| 13  | Tamsweg 1)      | 36     | 245    | 148      | 2      |               | 407      |  |  |
|     | Enns-Gebiet:    |        |        |          |        |               |          |  |  |
| 14  | Radstadt        | 13     | 36     | 940      | 1      | • • •         | 800      |  |  |
|     | Ischl-Gebiet;   |        |        |          |        |               |          |  |  |
| 15  | St. Gilgen      | 7      | 2.706  |          |        | • • •         |          |  |  |
|     | Summe           | 96 *)  | 7.076  | 1.581    | 34     | 46            | 1.483    |  |  |

<sup>1)</sup> Von diesem Steuerbezirke sind die fischbaren von den fischlosen Gewässern unterschieden worden, und zwar werden als fisch bar angegeben 13 Seen mit 1525/g Joch Flächeninhalt, die Mur, und von den Bächen 25 mit einem Gesammtstächeninhalte von 4533/g Joch, wormach von dem Flächeninhalte aller in diesem Bezirke besindlichen Gewässer 1543/g Joch oder 15.4 Percent sischleer sind, von welchen die Bäche ihres starken Geställes wegen auch niemals sischbar gemacht werden können.

<sup>2)</sup> Die bedeutendsten Seen nind: der Wolfgangsee mit eiren 2.000 Joch, wovon 212 Joch auf Ober-Oesterreich entfallen; der Seekirchner- oder Wallersee mit 1.226 Joch, der Ober-Trumer- oder Mattace mit 8542/g Joch, der Nieder-Trumersee mit 643 Joch, der Grabensee mit 2255/g Joch, der Zellersee mit 846 Joch und der Fuschelsee mit eiren 500 Joch.

|        | Flä                | 8 8 0  |              |        | Bio                | h e    |              | Fläche   |              |  |
|--------|--------------------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|----------|--------------|--|
| Anzabi | Länge              | Fläche | ninhalt      | Anzahl | Länge              | Pläche | ninhalt      | Gewässer |              |  |
| Varent | österr.<br>Meilen  | Joch   | □<br>Klafter | Autam  | österr.<br>Meilen  | Joch   | □<br>Klafter | Joeh     | ☐<br>Klafter |  |
|        |                    |        |              |        |                    |        |              |          |              |  |
| 1      | 91/8               | 232    |              | 16     | 19                 | 351    |              | 765      | 1.200        |  |
| 1      | 32/.               | 108    |              | 6      | 9*/8               | 172    |              | 1.126    |              |  |
| 1      | 24/.               | 122    |              | 62     | 274/.              | 289    |              | 416      |              |  |
| 1      | 2%                 | 229    | 1.049        | 57     | 20                 | 181    | 307          | 492      | 1.206        |  |
| 1      | 3                  | 265    |              | 11     | 13                 | 136    |              | 401      |              |  |
| 1      | 3                  | 627    | 437          | 95     | 32³/.              | 629    | 261          | 1.269    | 1.062        |  |
| 1      | 4%.                | 812    | 1.408        | 111    | 464/.              | 307    | 1.127        | 2.929    | 186          |  |
| 1      | 24/.               | 594    |              | 10     | 63/.               | 105    | 818          | 702      | 1.436        |  |
| 1 1    | 72/.               | 332    | 1.200        | 113    | 44%                | 463    | 600          | 815      | 200          |  |
| 1      | 5                  | 133    | 1.200        | 85     | 11%                | 142    | 400          | 319      |              |  |
| 1      | 46/.               | 176    |              | 58     | 204/.              | 268    |              | 444      |              |  |
|        |                    |        |              | 69     | 6                  | 95     | 1.460        | 1.228    | 946          |  |
| 1      | 16 <sup>4</sup> /. | 246    | 818          | 85     | 62 <sup>4</sup> /. | 515    | 825          | 1.007    | 598          |  |
| 1      | 5                  | 25     |              | 17     | 24                 | 81     |              | 143      | 140          |  |
| 1      | ?                  | 5      |              | 124    | ?                  | 410    |              | 3.121    | • • •        |  |
| 7 3)   | •)                 | 3.909  | 1.312        |        | 4)                 | 4.147  | 998          | 15.1815) | 574          |  |

<sup>3)</sup> Als Plasse werden bezeichnet: die Salzach, Mur, Saale, Buns, die Gasteiner Ache, die Lamer und die Ischl.

<sup>6)</sup> Kann wegen der nicht ausgeschiedenen Doppellange der eine Gemeinde- oder Bezirksgranze bildenden Plasse und Biehe nicht ausmirt werden.

<sup>5)</sup> Von diesem Gewässer-Flächeninhalte eutfallen auf Seen 46.4 Percent, auf Teiche 0.3 Percent, auf Flüsse 25.4 Percent und auf Bache 27.3 Percent. Auf eine österreichische Meile Landes entfallen durchschnittlich 121.4 Joeh Gewässer oder 1.32 Percent.

### Steiermark.

Der Central-Ausschuss der k. k. steiermärkischen Landwirthschafts-Gesellschaft in Gratz begnügte sich nicht damit, an die Filialen derselben Anfragen zu stellen, sondern wendete sich auch an sämmtliche k. k. Bezirkshauptmannschaften des Landes, um möglichst genaue Auskünfte über den Stand der Fischerei zu erlangen. Leider sind von den in Betreff der Fischerei wichtigsten Bezirkshauptmannschaften die Nachweisungen entweder gar nicht oder nur theilweise geliefert worden; es sind dies die Bezirkshauptmannschaften Marburg und Rann, von welchen gar keine Nachweisungen vorliegen, und die Bezirkshauptmannschaft Cilli, von welcher nur einige Gemeindeberichte eingelaufen sind, daher von dem bedeutendsten Flussgebiete Steiermarks, nämlich von der Drave, die Daten zum grössten Theile und von der Save gänzlich mangeln. Unter allen k. k. Bezirkshauptmannschaften hat jene in Windischgratz die Erhebungen am gründlichsten gepflogen, indem dieselbe die festgestellten Fragen an sämmtliche ihrem Bezirke angehörigen Gemeinden in lithographirten Exemplaren richtete, welche auch von allen Gemeinden beantwortet wurden.

Auf Grund dieser gesammelten Daten legte der Berichterstatter, Herr Alois Werk, Güterdirector zu Brunnsee, dem Central-Ausschusse den folgenden Ausweis vor, welcher die Fragen 1, 2 und 6 beantwortet und die in diesem Lande bei des einzelnen Fischarten eintretende Laichzeit bezeichnet.

| Bezeichnung der<br>Fische                                        | Vorko                                                         | m m e n<br>in Bezirks-<br>hauptmann-<br>schaften (oder<br>Ortschaften)                           | Laichzeit     | Fang-<br>werkzeuge<br>(und Köder)                                                                    | Durchschnitt- | Durch-<br>chaittapreis<br>pr. Centner |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Aus der Familie<br>der Barsche:<br>der Flussbarsch,<br>Bärstling | in den meisten<br>Bächen,in allen<br>Teichen, der<br>Mur etc. | (''                                                                                              | April und Mai | Netze, Garn-<br>netze, Angeln,<br>nicht unter 2'<br>tief<br>(Würmer,<br>kleine Fische,<br>Neunaugen) | 2             | 12                                    |
| Karpfen ähnli-<br>che Bische:<br>der gemeine<br>Karpfen          | wird in allen<br>Teichen ge-<br>züchtet                       | in den Bezirken<br>des Unterlan-<br>des, grössten-<br>theils in den<br>eirca 500 Joch<br>Teichen |               | lange Netze,<br>Angeln<br>(als Köder zur<br>Angel Käse)                                              | 743           | 22                                    |
| die Barbe                                                        | 1                                                             | Leoben, Bruck,<br>Gratz, Feld-<br>bach, Radkers-<br>burg, Leibnitz,<br>Windischgratz             | 1             | Netze, Angeln.<br>(Käse, Lehm,<br>kleine Würmer<br>mit etwasKam-<br>pher geknetet)                   | 7             | 25                                    |

|                                                                       | Vorko                                                                                                                                                          | mmen                                                                                      |                           | Fang-                                                    | haitt-<br>bres-                            | preis                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Fische                                             | in Gewässern                                                                                                                                                   | in Bezirks-<br>hauptmann-<br>schaften (oder<br>Ortschaften)                               | Laichzeit                 | werkzeuge<br>(und Köder)                                 | Durchschnitt-<br>liche Jahres-<br>Ausbeute | Durch-<br>schutttsprei<br>pr. Centner |
| die Karausche.                                                        | in moorigen                                                                                                                                                    | Radkersburg,                                                                              | April u. Mai              | Netze, Hamen,                                            | Ctr.                                       | 1.                                    |
|                                                                       | Teichen zum<br>Verdrusse der<br>Karpfenzüch-<br>ter, da ihr<br>Laich sich mit<br>jenem der Kar-<br>pfen paart,<br>somit soge-<br>nannte Buckel-<br>karpfen er- |                                                                                           |                           | auch Trauper<br>genannt                                  |                                            |                                       |
| die Brachsen                                                          | zeugt<br>in langsam                                                                                                                                            | dtto.                                                                                     | dtto.                     | tiefe Netze                                              |                                            | 10                                    |
| die Diacusen                                                          | fliessenden<br>Gewässern mit<br>Thongrund                                                                                                                      |                                                                                           | <b></b>                   |                                                          |                                            |                                       |
| Goldschleie, Gold-<br>karpfen                                         | Handelsfisch<br>sur Zierde,<br>daher inSteier-<br>mark Teich-<br>zueht                                                                                         | (zu Pöls, Lan-<br>nach)                                                                   | Mai                       | mit kleinen<br>Netzen                                    | 8tück<br>1.000                             | Kreuzer<br>pr. Stück<br>B             |
| die gemeine<br>Schleie, Schuster                                      | in stehenden<br>Gewässern, in<br>der Mur, Save,<br>rau,inLöchern<br>und Buchten                                                                                | 1                                                                                         | April, Mai,<br>Juni, Juli | Rousen, Zäune,<br>Netze, Angeln<br>(Regenwür-<br>mer)    | Ctr.<br>1·5                                | 1.<br>20                              |
| Grundel, Gressling,<br>Bachkresse                                     | in der Mur, in<br>allen Seen und<br>Flüssen mit<br>Sandgrund                                                                                                   | dtto.                                                                                     | Mai                       | kleine Netze,<br>Angeln,<br>(Regenwür-<br>mer, Gehirn)   | 1                                          | 12                                    |
| Laube, Seespitz,<br>Postknecht, Schnei-<br>derfischl, See-<br>schirdl | in der Mur, in<br>allen reinen<br>fliessenden<br>Gewässern.                                                                                                    | dtto.                                                                                     | April u. Mai              | Reusen, Angeln (kleine<br>Würmer,kleine<br>Heuschrecken) | 1                                          | 12                                    |
| Altel, Elten, Alse                                                    | in der Drau,<br>Mur ; immer in<br>den reissend-<br>sten Gewäs-<br>sern                                                                                         | Leoben, Feld-<br>bach, Bruck,<br>Radkersburg,<br>Gratz, Leib-<br>nitz, Win-<br>dischgratz | Műrz u. April             | Netze, Angeln.<br>(Maikäfer.<br>Erbsen)                  | 9                                          | 25                                    |

| Bezeichnung der<br>Fische                                             | Vork o                                                        | in Bezirks-<br>hauptmann-<br>schaften (oder                               | Laichzeit               | Fang-<br>werkzeuge<br>(und Köder)                                     | Durchschnitt-<br>liche Jahres-<br>Ausbeute | Darob-<br>sebalitoprois<br>pr. Centuer |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                       |                                                               | Ortschaften)                                                              |                         |                                                                       | Ctr.                                       | 1.                                     |
| Pfrille, Elritze,<br>Springerl, Grim-<br>perl, Bitterfisch            | in allen Flüs-<br>sen, Bächen<br>und Teichen                  | in allen Thei-<br>len des Landes                                          | Mai u. Juni             | ganz feine<br>Netze, Angeln<br>(kleine Flie-<br>gen, Wurm-<br>stücke) | 0-5                                        | 10                                     |
| Rothaugen, Plötze,<br>Rothflossen, Roth-<br>fleder                    |                                                               | dtto.                                                                     | dtto.                   | dtto.                                                                 | 0.2                                        | 10                                     |
| Näsling, Nasen,<br>Oefling, Bratfisch,<br>Weissfisch                  | in der Mur,<br>Drau, Save,<br>Sulm u. in fast<br>allen Bächen | dtto.                                                                     | April u. Mai            | Netze, Reu-<br>sen, Angeln                                            | <b>280·5</b>                               | 10                                     |
| Bitterling                                                            | in schlammi-<br>gen Teichen.                                  | Unterland.                                                                | April.                  | ?                                                                     | 0.3                                        | 4                                      |
| Sichling, Ziege,<br>Dünnbauch                                         |                                                               | in allen Thei-<br>len des Landes                                          | Mai                     | ?                                                                     | 0-5                                        | 6                                      |
| Aus der Familie<br>der Lachse:<br>Aesche, Asch                        | klaren, flies-                                                | Leoben, Ju-<br>denburg,<br>Bruck, Murau,<br>Gratz, Weiz,<br>Windischgratz | Mārs u. April           | Netze, Angeln                                                         | 25                                         | 30                                     |
| Forelle(SalarAuso-<br>nii Valene.)                                    | -                                                             | denburg,<br>Murau, Bruck,<br>Lietzen, Weiz,                               | Herbst                  | Angeln, Reu-<br>sen, zur Laich-<br>zeit selbst die<br>Hand            | 88.8                                       | 60                                     |
| Lachsforelle,<br>Herbstlachs, Lach-<br>sel (Fario Marsiglii<br>Heck.) | im Altausseer<br>See, Grundl-<br>see                          | Lietzen                                                                   | November u.<br>December | Netze, Angeln                                                         | 10                                         | 80                                     |

|                                                                                               | **                                                                               |                                                                                                                         |                                    |                                                                           | 11                                          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| chaung der<br>Fische                                                                          | in Gewässern                                                                     | in Bezirks-<br>hauptmann-<br>schaften (oder                                                                             | Laichzeit                          | Fang-<br>werkzeuge<br>(und Köder)                                         | Darobachaitt-<br>liche Jahres-<br>Ausbeutel | Burch-<br>schnittoprei<br>pr. Contaor |
|                                                                                               |                                                                                  | Ortschaften)                                                                                                            |                                    |                                                                           | Ctr.                                        | f.                                    |
| lüchi, Heuch                                                                                  | in der Drau,<br>Save, Mur                                                        | Leoben, Ju-<br>denburg, Mu-<br>rau, Bruck,<br>Gratz, Leib-<br>nitz, Radkers-<br>burg, Win-<br>dischgrats,<br>Luttenberg | Mārs u. April                      | grosse Garne,<br>Angeln, Har-<br>pune, Kugel<br>(kleine Bart-<br>grundel) | <b>34</b> ·5                                | <b>5</b> 0                            |
| g, Schwarz-<br>i, Schwarz-<br>ucheri                                                          | im Altausseer<br>See,Grundlsee<br>und in anderen<br>kleineren Seen               | Leoben                                                                                                                  | November,<br>December u.<br>Jänner | grosse sack-<br>förmige Flie-<br>gennetze                                 | 8t&ck<br>\$.000                             | Kreuzer<br>pr. Stück<br>70            |
| echt                                                                                          | in der Mur,<br>Drau, Save,<br>Sann, in fast<br>allen Bächen<br>und Teichen       | Lietzen, Murau,<br>Gratz, Feld-<br>bach, Radkers-<br>burg, Lutten-<br>berg, Cilli,<br>Hartberg                          | Februar, März<br>und April         | Netze, Reusen,<br>Angeln, Harpu-<br>nen<br>(kleine leben-<br>de Fische)   |                                             | 4.<br>30                              |
| orfamilie<br>artgrun-<br>leln:<br>nmbeisser,<br>urn, Mist-<br>Wetterpro-<br>Beizger,<br>'ippe | in der Mur, in<br>allen schlam-<br>migen Teichen<br>und Bächen                   | Radkeraburg,<br>Luttenberg                                                                                              | März u. April                      | tiefe Netze<br>(mit den übri-<br>gen Fischen)                             | 8tilek<br>200                               | Kreuser<br>pr. Stick<br>2             |
| tgrundl,<br>:hmerle                                                                           | in der Mur,<br>Save (liebt<br>klare Bäche u.<br>Flüsse mitKies<br>u. Steingrund) | Radkersburg,<br>Luttenberg,<br>Cilli                                                                                    | dtto.                              | zarte Netze,<br>Reusen                                                    | Ctr.                                        | 10                                    |
| isser, Stein-<br>erl, Dorn-<br>rundl                                                          | in der Mur;<br>in fast allen<br>Bächenmit fei-<br>nem Gerölle                    | Pettau                                                                                                                  | April u. Mai                       | sehr zarte<br>Netze und<br>mit der Hand                                   | 814ck<br>200                                | Kreuser<br>pr. Stiek<br>2             |
| , Schaden,<br>ehadi                                                                           | in der Drau                                                                      | Marburg                                                                                                                 | Juni u. Juli                       | Netze, Angeln                                                             | 1                                           | 30                                    |

|                                                  | <b>V</b> •                                           |                                                            |               |                                                                   | 11                   | -                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung der<br>Fische                        | Vorko                                                | in Me n in Bezirks- hauptmann- schaften (oder Ortschaften) | Laichzeit     | Fang-<br>werkzeuge<br>(und Köder)                                 | Durehochnitt-        | Darch-<br>schnittsprei<br>pr. Contnor |
| Aalrutte,<br>Trüsche, Quappe                     | in der Drau<br>(nach Hlu-<br>bek auch in<br>der Mur) | Lietzen,Bruck,<br>Gratz, Leib-<br>nitz, Radkers-<br>burg   | December,     | Garn oder<br>Grundschnur                                          | 3.5                  | 50                                    |
| Aus der Familie<br>der Störe:<br>Glattdick, Stör | Drau, Save                                           | Pettau, Rann                                               | April u. Mai  | Netze und<br>Harpunen                                             | 1                    | 40                                    |
| Sterlet, Störl,Stierl                            | dtto.                                                | dtto.                                                      | dtto.         | dtto.                                                             | 1                    | 40                                    |
| Scherg, Sternhau-<br>sen, Spitznase.             | dtto.                                                | dtto.                                                      | dtto.         | dtto.                                                             | 1                    | 40                                    |
| Waxdick, Esther,<br>Stör                         | dtto.                                                | dtto.                                                      | dtto.         | dtto.                                                             | 1                    | 40                                    |
| Ausder Familie<br>der Lampreten:<br>Uhlen        |                                                      | Unterland                                                  | März u. April | die Hand<br>und gelegent-<br>lich beim<br>Fange anderer<br>Fische | 8táck<br><b>2</b> 00 | Ereuser<br>pr. Stäck<br>2             |

Darnach sind in Steiermark 9 Familien mit 31 Fischarten vertreten und die jährliche Fischausbeute wird, ohne die Savesischerei, auf 1.252 Ctr. geschätzt, welche Menge sich auf die einzelnen Familien (und bedeutenderen Arten) folgenderweise vertheilt: auf die karpfenähnliche Familie mit 1.050 Ctrn. (darunter gemeine Karpfen 743 Ctr., Näslinge 281 Ctr., Alteln 9 Ctr., Barben 7 Ctr., Goldschleien circa 2.5 Ctr.), auf die Familie der Lachse mit 150 Ctrn. (darunter Bachsorellen 55.5 Ctr., Huchen 34.5 Ctr., Salblinge 25 Ctr., Aeschen 25 Ctr. und Lachsforellen 10 Ctr.), der Hechte mit 39.5 Ctrn., der Störe mit 4 Ctrn. (darunter je ein Centner auf Sterlet, Glattdick, Waxdick und Scherg), der Aalrutten mit 3.5 Ctrn., der Barsche mit 2 Ctrn., der Bartgrundeln mit 1.5 Ctrn., der Welse oder Schaiden mit 1 Ctr. und der Pricken (Uhlen) mit 0.2 Ctrn.

Nach den in der Tabelle enthaltenen Durchschnittspreisen berechnet sich der Werth dieser Fischausbeute auf 31.390 fl., wovon auf die Karpfenfamilie 19.691 fl., auf die Lachse 10.105 fl., auf die Hechte 1.185 fl. und auf alle übrigen Familien 409 fl. entfallen.

Bezüglich der Laichzeit ist zu bemerken, dass die Angabe derselben nach diesem Ausweise mit jener nach Heckel und Kner, welche wohl auf die klimatischen Verhältnisse der einzelnen Länder weniger Rücksicht nehmen, sondern die Laichzeit

für den Umfang der Monarchie im Allgemeinen bezeichnen, mitunter bedeutend differirt. So laichen nach Angabe des obigen Ausweises von der Karpfenfamilie der gemeine Karpfen, die Karausche und die Brachsen, von den Lachsarten der Huch, dann der Hecht und die Störe (?) in den steierischen Gewässern um einen Monat früher, als Heckel und Kner angeben; sehr differirend ist auch die Angabe der Laichzeit bei anderen karpfenähnlichen Fischen, wie z. B. für den Näsling, der nach dem Landesausweise im April und Mai, nach Heckel und Kner aber erst im August, das Altel nach ersterem im März und April, nach letzteren im Juni, und die Schleie nach ersterem in den Monaten April bis Juli (sollen zweimal laichen), nach letzteren aber nur im Juni laichen soll.

Alle Berichte aus diesem Lande stimmen darin überein, dass die Erträgnisse der Wildsscherei immer mehr abnehmen, und der Reserent des Central-Ausschusses, Herr Alois Werk, hebt solgende Punkte als Hauptursachen der Abnahme des Fischstandes hervor:

- a) den Mangel eines Fischereigesetzes, weil jetzt ohne Beobachtung der Laichzeiten das ganze Jahr hindurch gefischt wird;
- b) die Zunahme industrieller Unternehmungen an den Flüssen und Bächen;
- c) die Holztriften und die Ueberhandnahme der Fischottern;
- d) den Zufluss der Steinkohlengrubenwässer in die Flüsse und Bäche; dann
- e) die Fischdiebstähle ohne Mass.

In Beantwortung der dritten Frage werden nur die nach den Berichten der k. k. Bezirkshauptmannschaften und der landwirthschaftlichen Gesellschafts-Filialen gewonnenen Durchschnittspreise für das ganze Land angegeben, wornach die Angeln sammt Schnüren und Rollen 30 kr. bis 8 fl., kleine und grosse Garnnetze pr. Pfund 1 fl. 50 kr. bis 3 fl., Harpunen oder Stecheisen 1 bis 3 fl., Waidenraischen pr. Stück 1 fl. 50 kr. bis 3 fl., Spagatraischen 1 bis 2 fl. kosten; ein Fischerkahn wird auf 20 bis 30 fl. geschätzt.

Die vierte und achte Frage, wann die Fischerei bezüglich der einzelnen Gattungen ausgeübt wird, und wie sich die thatsächlich ausgeübte Fangzeit zur Laichzeit verhält, findet im ersten der vorerwähnten fünf Punkte ihre Beautwortung, indem keine Schonzeit eingehalten wird.

Zur Beantwortung der fünsten Frage sind folgende Daten ermittelt worden; es sind nämlich bei der Fischerei beschäftigt:

| in Leoben . |   |      |     |    |  |  |  |  |   | 12 | Mann |
|-------------|---|------|-----|----|--|--|--|--|---|----|------|
| " Murau .   |   |      |     |    |  |  |  |  |   | 10 | 77   |
| "Lietzen .  |   |      |     |    |  |  |  |  |   | 6  | n    |
| "Gratz      |   |      |     |    |  |  |  |  |   | 6  | 77   |
| " W. Gratz, | C | illi | eto | 2. |  |  |  |  |   | 6  | ,    |
| " Judenburg |   |      |     |    |  |  |  |  |   | 4  | *    |
| Leibnitz    |   |      |     |    |  |  |  |  | _ | 4  |      |

| in | Radker | 8b | ur | 3 |   | • |  |  |  |  | • | 4 | Mann |
|----|--------|----|----|---|---|---|--|--|--|--|---|---|------|
| *  | Weiz   |    |    |   |   |   |  |  |  |  |   | 3 | n    |
| n  | Bruck  |    |    |   | • |   |  |  |  |  |   | 1 | ,    |

zusammen daher ohne die Savebezirke und den grösseren

Es erübrigt noch die Beantwortung der siebenten Frage, welche, obwohl in Steiermark die künstliche Fischzucht in bedeutenderem Masse betrieben wird, wegen der dürstigen Auskünste nicht besriedigen kann. Der Reserent des Central-Ausschusses, Herr Alois Werk, führt nur jene künstlichen Fischzucht-Anstalten, die alle Anerkennung verdienen, auf, und diese sind die der Herren Freiherr v. Washington in Pöls, Karl Link, k. k. Grundbuchsführer in Deutschlandsberg, Fürst Liechtenstein in Hollenegg und Schröckensuchs in Trieben bei Oberwölz. Rationell betriebene Teichwirthschaften gibt es in Brunnsee, Grosssonntag, Herberstein, Hollenegg, Kranichsseld, Mainhartsdorf, Neudau, Neuschloss, Ober-Pettau, Pöls, Poglet, Schielleiten und andere mehr, deren Teiche eine Fläche von 400 Jochen einnehmen.

Unter allen vorgenannten Fischzüchtern lieferte nur Herr Karl Link eines Bericht über die künstliche Fischzucht, welche er seit dem Jahre 1870 betreibt und eine Staatssubvention von jährlichen 60 fl. geniesst.

Herr Link errichtete im October 1870 bei einer in der Gemeinde Höring entspringenden, ½ Stunde von Deutschlandsberg entfernten Quelle eine kleine Versuchsstation für künstliche Forellenzucht, und hat nach Anleitung des Herrn Filialvorstandes Freiherrn v. Washington, ungefähr 5.000 Forelleneier aus seinem vom Fürsten Liechtenstein gepachteten Fischwasser, dem Lassnitzbache, genommen, künstlich befruchtet und in der Versuchsstation eingesetzt; von denselben wurden aber nur über 1.000 Stück ausgebrütet und herangezogen. Am 1. Mai 1871 wurden an einer ihm geeignet scheinenden Stelle seines obenbezeichneten gepachteten Fischwassers 600 Stück dieser jungen Fische ausgesetzt, 400 Stück aber blieben in der Versuchsstation in künstlicher Aufzucht.

Ueber den weiteren Erfolg konnte noch nicht herichtet werden, doch dürfte von diesem Versuche zur Bevölkerung der Lassnitz kaum ein guter Erfolg zu erwarten sein, so lange nicht gegen die vielen Uebelstände, welche der Fortpflanzung hinderlich sind, — wie die häufigen Fischdiebstähle, namentlich zur Laichzeit, das viele Holzschwemmen und im unteren Theile der Lassnitz das Einfliessen verschiedener die

Fische tödtender Säuren aus zwei Papierfabriken und einer Messingfabrik u. a. m., — Abhilfe geschafft wird.

Die anfänglichen Kosten zur Errichtung dieser Versuchsstation weist Herr Link mit 82 fl. aus, und zwar kostete die Planirung, Leitung des Wassers durch Röhren etc. 60 fl., die Einrichtung derselben 22 fl. Der jährliche Pachtzins für den Platz der Station beläuft sich auf 5 fl. und die Beaufsichtigung der Versuchsstation wird mit 12 fl. entlohnt.

Die ärarischen Fischwässer sind verpachtet, und zwar die in der Staats-Domäne Neuberg befindlichen jährlich um 130 fl. und jene der Domäne Maria-Zell um 151 fl.

Ueber das Vorkommen der verschiedenen Fischarten in den Gewässern der Steiermark gibt auch das vortreffliche Werk Hlubek's: "Ein treues Bild der Steiermark 1860", sehr interessante Außschlüsse, welche im Folgenden angeführt werden.

### A. Plasse.

## Flussgebiet der Save.

Die Save ist beim Eingange zwischen Steiermark und Krain bereits in ein Stadium getreten, wo ihr Wasser vorzugsweise die Sommerfische begünstigt. Sie führt Welse bis zu einer Schwere von 100 bis 150 Pfund, wie auch Aalrutten von besonderer Grösse; neben ihnen kommen auch Huchen von ungewöhnlicher Schwere vor. Selbst Barben erreichen ein Gewicht von 15 bis 20 Pfund.

Die Sann nährt von ihrem Ursprunge bis Prassberg Forellen, von da abwärts vorzüglich Hechte und Sommerfische aller Art.

Die Sottla, an der Grenze Kroatiens, führt ebenfalls Hechte, dann Karpfen und andere Sommerfische, vereinzelt auch Schaiden mittlerer Grösse.

## Das Draugebiet.

Die Drau durchzieht von ihrem Ursprunge her die rauhesten Gegenden mit riesenhaften Bergen, nimmt bei Möllbrück und Spital die Abflüsse der mächtigen Gletscher des nördlichen Kärntens auf und verlässt erst in ihrem Verlaufe gegen Marburg ihr bisher rauhes Gebiet. Ihr Bett trägt bis in das Jaunthal (Kärnten) das Bild der Verwüstung, wie es den Gletscherflüssen eigen ist. Mit Ausnahme der Wintermonate ist ihr Wasser stets trüb und undurchsichtig von den ihr zugeführten Abschwemmungen mineralischer Bestandtheile. Der grosse Reichthum an beigemengten Glimmer- und Kalktheilen ist die Ursache, dass der Draufluss, gleich anderen Gletscherflüssen, soweit er diesen Charakter beibehält, nur wenig Fische beherbergt.

Zwar werden auch grosse Huchen gefangen, jedoch nur selten, denn dieser Raubfisch kann sich nur dort häufiger ansiedeln, wo er genügende Nahrung findet; in diesem Gebiete der Drau kommen aber auch Sommerfischgattungen, Barben,

Alteln, Näslinge u. s. w. nur sparsam vor, da ihnen das Wasser viel zu kalt ist; denn bis gegen Marburg nimmt die Drau nur harte Gebirgswässer auf, die zur Erhöhung ihrer Temperatur nicht beitragen.

Bis weit unter Marburg ist allgemein die Klage wegen Armuth an Fischen, und der Bedarf der Bevölkerung wird grösstentheils aus den zahlreichen Fischteichen gedeckt, die zwischen Marburg und Pettau angelegt wurden.

Es fehlt jedoch nicht an kleinen Nebenflüssen im Gebiete der Drau, welche an Forellen und auch an Aeschen Ausbeute liefern; unter diesen ist der bedeutendste der Feistritzbach.

# Das Murgebiet.

Die Mur hat die meisten Abstufungen in der Temperatur, indem sie auf dem Durchzuge durch die rauhesten Gebirgsgegenden kalte Bäche und Flüsse in sich aufnimmt, dann ihren Lauf durch die mittlere und untere Steiermark fortsetzt, wo sich weichere Nebenflüsse mit ihr vereinigen und ihre Temperatur gemildert wird, so dass also den mannigfaltigsten Fischarten der Aufenthalt in ihr ermöglicht wird.

Die Mur führt von ihrem Einflusse bei Tamsweg bis Stadl fast ausschliesslich die Forelle; von da an gesellt sich auch die Aesche hinzu, und erst bei Murau, und zwar unter dem sogenannten Kegelhoffalle, zeigt sich der Huch. Von da bis Judenburg erscheinen nur diese drei Species; unter Judenburg jedoch kommen schon hin und wieder Fische des weicheren Wassers, vor Allem Alteln und Rutten, dann weiter abwärts bis Knittelfeld auch Barben und Näslinge zum Vorscheine, welche im weiteren Verlaufe des Stromes in dem Masse zunehmen, als die Forelle seltener wird.

Unter Wildon und Strass, wo die Mur weichere Zuströmungen, besonders von der Kainach und der Sulm, erhält, wird auch die Aesche seltener, dagegen vermehren sich die Arten der Sommerfische, und zwar aus der karpfenähnlichen Familie besonders Alteln, Barben, Näslinge, Rothaugen, Brachsen; nebstdem zeigt sich der Hecht und die Aalrutte; in den Lehnen gegen Radkersburg kommen auch Karpfen, Schleien, Barsche, Schiele und andere vor, nebst einer Unzahl kleiner Arten (sogenannter Zwergfische). Selbst in diesen Strecken nimmt noch immer der Huch seinen Aufenthalt, sucht aber in trockenen, heissen Sommern Zuflucht an solchen Stellen, wo ihm kalte Quellen entgegenströmen und Kühlung verschaffen.

In den Zuströmungen, welche die Mur in Obersteier empfängt, leben fast nur die Forelle und die Aesche; nur in der Mürz von Kindberg abwärts ist auch der Huch einheimisch.

Die vorzüglichsten Neben flüsse der Murin Untersteier sind die Kainach und die Sulm. Die Kainach und selbst ihr Nebenfluss, die Trigitsch, beherbergt noch den Huch, und zwar erstere bis zum sogenannten Weichselschlage ober Krems, letztere bis aufwärts zur Trigitschmühle. In diesen Strecken kommen auch Aeschen, Barben und Alteln vor; ober der Trigitschmühle gibt es nur

noch Forellen. In der Kainach beginnt die Forelle ober Voitsberg, und lebt vermischt mit Aeschen bis Köflach, von da aber bis zum Ursprunge nur allein; reicher jedoch an Forellen ist der Gradnerbach. Von Mooskirchen abwärts führt die Kainach fast ausschliessend nur Arten des weichen Wassers, und zwar, je weiter gegen ihre Mündung in die Mur, desto mannigfaltiger wird ihre Bevölkerung. Da findet man Hechte, Schiele, Barsche, Barben, Aalrutten, Alteln und viele andere Karpfenarten, worunter auch den eigentlichen Karpfen, der vorzüglich zwischen Pöls und Wildon in grossen Exemplaren vorkommt.

Ein ähnliches Bewandtniss hat es mit der Sulm, welche die Lassnitz aufnimmt; nur ist in keinem dieser beiden Flüsse der Huch zu treffen. Diese beiden Flüsse haben von ihrem Ursprunge eine lange Strecke abwärts die Natur der Wildbäche, bloss die Forelle führend, bei Mässigung ihres Falles und Ausbreitung ihres Wassers aber auch der Aesche Schutz gewährend.

In ihren Ausgängen sind die Sulm und Lassnitz vor dem Jahre 1860 noch ungemein reich an allen Arten von Fischen gewesen, die im Sommer laichen (Sommerfische). Ganz besonders zahlreich und in schweren Exemplaren kommt der Hecht in der Lassnitz vor. Der Fang der Näslinge (Bratsische) bei Leibnitz in der zweiten Hälfte des Aprils (das wäre also nach Hlubek eben zur Laichzeit! doch soll diese nach Heckel und Kner in den Monat August fallen) ist mit einem Volksfeste verbunden.

Bemerkenswerth ist noch der Mühlgang, welcher am rechten Murufer unterhalb der Weinzierlbrücke einläuft und bei Kalsdorf wieder in die Mur aussliesst, dersich für das Leben der Forelle besonders eignet.

### Das Gebiet der Enns.

Bei dem reichen Zuflusse der Enns an kaltem Gebirgswasser möchte man vermuthen, dass die Enns fast ausschliessend Fische aus der edlen Familie der Salmonoiden enthalte; allein bei der namhaften Anzahl von Seitenarmen und Sümpfen, welche durch ihren irregulären Lauf gebildet werden, erhöht sich auch ihre Temperatur, und diess hat zur Folge, dass neben der Forelle, Aesche und dem Huchen auch Hechte, Alteln und mitunter, jedoch selten, Barben zu finden sind, und in mehreren Lachen noch andere Sommerfische vorkommen, die sonst nur in Flüssen der Ebene mit weichem Wasser getroffen werden.

Vom Eingange der Enns in das Land abwärts bis Haus findet sich fast ausschliesslich nur die Forelle und die Aesche; von da an jedoch auch der Huch, der sie bis zum Einfluss in die Donau begleitet. Die Fische, welche dem weicheren Wasser mehr eigen sind, beginnen bei Irdning und erstrecken sich in Gemeinschaft mit den lachsartigen bis zum Gesäuse unterhalb Admont, in welchem nur der Huch und vereinzelte grosse Forellen sich behaupten können.

Die Zuflüsse der Enns führen fast nur Forellen und Aeschen; der Paltenbach birgt nebstdem auch Hechte, Aalrutten und Alteln, die er wahrscheinlich zur Laichperiode aus dem Gaishorner See empfängt.

Das Gebiet der Enns soll einst das reichste an lachsartigen Fischen gewesen sein, allein sowohl der Hauptfluss, als auch die bedeutenderen Nebenflüsse und Bäche sind durch die Holztriften in ihrer Bevölkerung um ein Bedeutendes herabgesetzt worden.

### Das Gebiet der Raab.

Die Raab durchzieht mit ihren Nebenflüssen einen Theil von Steiermark, dessen Niveau zu den niedersten des Landes gehört. In der Strecke von ihrem Ursprunge bis Gutenberg, namentlich aber in der Gutenberger Klamm, ist der Fluss reich an Forellen von namhafter Grösse; andere Fische finden sich bis dahin nicht.

Unterhalb des Schlosses Gutenberg kommt auch die Aesche in ihrer Gesellschaft vor; von St. Ruprecht angefangen haben diese beiden auch schon Alteln und Barben neben sich. Bei Gleisdorf verlieren sich die Forellen und Aeschen und die Bevölkerung der Raab besteht von hier an fast nur mehr aus Sommerfischen. Die Arten der Fische sind in diesem Flusse um so mannigfaltiger, als er mit vielen Teichausflüssen in Verbindung stand und zum Theile noch steht.

Die Lafnitz führt bis ungefähr in die Gegend des Ortes Lafnitz vom Ursprunge an die Forelle und in ihrem weiteren Verlaufe auch die Aesche. Von dem erwähnten Orte an verlieren diese sich und machen den Sommerfischen Platz, die allmälig mehr überhand nehmen, je weiter der Fluss im Flachlande südwärts vordringt. Die Arten sind dieselben, wie in der Raab. Bei Fürstenfeld, nachdem sich die Lafnitz durch Zuflüsse bedeutend vergrössert hat, sind sehr grosse Hechte und Schaiden einheimisch.

Die Feistritz führt von ihrem Ursprunge bis Birkfeld bloss die Forelle, von da an auch die Aesche; beide Arten vermindern sich bei Herberstein, wo schon Sommerfische zum Vorschein kommen, die ungefähr von Blaindorf angefangen nunmehr die ausschliessliche Bevölkerung bilden.

Das ganze Flussgebiet der Raab ist, besonders in seiner tieferen Lage, wegen des warmen, weichen Wassers, reich an Krebsen.

Ueber die Länge und Eigenschaften der Hauptflüsse des Landes, soweit sie dieses durchziehen, gibt folgende Uebersicht Aufschluss:

|                                                       | Save        | Drau | Mur    | Enns | Raab | Sann   |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|--------|------|------|--------|
| Länge österr. Meil.                                   | 9.4         | 16.7 | 1)44.2 | 18-1 | 11.7 | ²)11·5 |
| Flössbar                                              | $9 \cdot 4$ | 16.7 | 34.()  |      | _'   | 7.5    |
| mittlere Breite Klaster ( mittlere Tiese bei normalem | 52·5        | 60   | 1)37   | 31.3 | ?    | 30     |
| Wasserstande Fuss                                     | 7.5         | 7.7  | ³) 4   | 3.2  | ?    | 3      |

Die Mur hat 8 Wehren, und zwar: 1 bei Unzmarkt, 3 bei Judenburg, 1 unterhalb Göss,
 1 im Winkelfelde bei Leoben und 2 unterhalb der Weinzierlbrücke.

<sup>3)</sup> Die Sann hat 4 Stauwehren.

<sup>2)</sup> Diese Daten beziehen sich nur auf den flossbaren Theil der Mur.

|                                                                 |              | Save     | Dr             | m '        | Mu  |             | Enna | 1          | Raab   | Sann  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|------------|-----|-------------|------|------------|--------|-------|
| mittlere Tiefe bei Hochwasser<br>durchschnittliches Gefälle auf | n            | 15       | •              | <u>}</u> 1 | ) 7 | 7·5         | 6    |            | ?      | 7     |
| je 100 Klafter                                                  | Zoll         | 7        | (3 bi          | s 16)      | 16  | <b>3</b> ∙2 | 20.  | 1          | ?      | 14    |
| mittlere Geschwindigkeit in                                     |              |          | •              | ,          |     |             |      |            |        |       |
| der Secunde                                                     | Fuss         | 2) 7.6   | 1              | វ          | 7   | 7.5         | 8.   | Б          | ?      | 6.9   |
| Die Nebenflüsse und Bä                                          | che n        | ebst Be  | zeich          | nung       | ihr | er I        | äng  | e sir      | nd fol | gende |
| Das Gebi                                                        | et der       | Save (   | ohne           | San        | n). |             |      |            |        |       |
|                                                                 | Am li        | iken Ufe | br:            |            |     |             |      |            |        | Meile |
|                                                                 |              |          |                |            |     |             |      |            |        | . 2   |
| 2. Gabrenzabach bei Brückel un                                  | ter Ran      | ın       |                |            |     |             |      |            |        | . 2   |
| 3. Sottla-Gränzfluss und Sattlba                                | ch .         | <b>.</b> |                |            | •   |             |      |            |        | 12    |
| D                                                               | us Dr        | a u g e  | biet.          |            |     |             |      |            |        |       |
|                                                                 | a) Am        | linken U | Jfer:          |            |     |             |      |            |        |       |
| 1. Feistritzbach bei Hohenmauth                                 | en .         |          |                |            |     |             |      |            |        | . 3   |
| 2. Ragosnitzbach bei Pettau                                     |              |          |                |            |     |             |      |            |        | . 2.  |
| 3. Pössnitzbach                                                 |              |          |                |            |     |             |      |            |        | 9.    |
| 4. Safzenbach unweit Grosssonn                                  | tag .        |          |                |            |     |             |      |            |        | . 1.  |
| 5. Löschnitzbach unweit Friedau                                 |              |          |                |            |     |             |      |            |        |       |
|                                                                 | b) Amr       | echten 1 | Ufer:          |            |     |             |      |            |        |       |
| 6. Miesslingbach bei Windischg                                  | -            |          |                |            |     |             |      |            |        | 4.    |
| 7. Radlbach bei St. Lorenzen .                                  |              |          |                |            |     |             |      |            |        |       |
| 8. Drannfluss bei St. Veit unter                                |              |          |                |            |     |             |      |            |        |       |
| 9. Rogaltzbach bei Lichtenegg                                   |              |          |                |            |     |             |      |            |        |       |
| 0. Oplotnitzbach bei Tepinadorf                                 |              |          |                |            |     |             |      |            |        |       |
| 1. Losnitzbach bei Windisch-Fe                                  |              |          |                |            |     |             |      |            |        |       |
| 2. Pulsgaubach                                                  |              |          |                |            |     |             |      |            |        | . 4.  |
| 3. Rebebach bei Zirkovetz                                       |              |          |                |            |     |             | •    | . <b>.</b> |        | 3.4   |
| D                                                               | a s <b>M</b> | urgel    | biet.          |            |     |             |      |            |        |       |
|                                                                 | a) Am 1      | linken U | fer:           |            |     |             |      |            |        |       |
| 1. Rattenbach bei Murau                                         |              |          |                |            |     |             |      |            |        | . 4   |
| 2. Katschbach bei Katsch                                        |              |          |                |            |     |             |      |            |        | . 3.  |
| 3. Hinterecker oder Wölzer Bac                                  | h bei N      | liederv  | röl <b>z</b> . |            |     |             |      |            |        | . 3.  |
| 4. Pölsbach bei Zeltweg                                         |              |          |                |            |     |             |      |            |        | 6.    |
| 5. Ingeringbach bei Knittelfeld.                                |              |          |                |            |     |             |      |            |        | . 3.  |
| 6. Sulz- oder Liesingbach bei S                                 |              |          |                |            |     |             |      |            |        | 5     |

<sup>2)</sup> Das Wasserquantum beim Nullpuncte in Marburg gibt für die Seeunde 6.738-459 Kubikfuss oder 3.369-22 österreichische Eimer.

|     |                                                                     | Moilen |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 7.  | Vordernberger Bach bei Trofajach                                    | 3      |
|     | Lammingbach bei Oberort                                             | 3.7    |
| 9.  | Mürzfluss bei Bruck                                                 | 12     |
| 10. | Stiefingbach bei St. Georgen                                        | 4.2    |
| 11. | Schwarzaubach bei Kirchbach                                         | 4.5    |
|     | Sastbach bei Weinburg                                               | 4.2    |
|     | Gnasbach bei Fluttendorf                                            | 3.5    |
| 14. | Straden- oder Sulzbach bei Halbenrein                               | 4      |
|     | b) Am rechten Ufer:                                                 |        |
| 15. | Granitzenbach bei Weisskirchen                                      | 3.7    |
|     | Lobmingbach                                                         | 2      |
|     | Uebelbach bei Feistritz                                             | 3.2    |
|     | Kainachfluss bei Köflach                                            | 8.5    |
|     | Stainzbach bei Preding                                              | 3.7    |
|     | Lassnitzbach bei Landsberg                                          | 8.6    |
|     | Sulmfluss bei Schwanberg                                            | 8.4    |
|     | Saggaubach bei Luttenberg, in die Sulm mündend                      | 4      |
|     | Stainzbach bei Luttenberg                                           | 7.2    |
|     | •                                                                   |        |
|     | Das Gebiet der Enns.                                                |        |
|     | a) Am linken Ufer:                                                  |        |
| .1. | Ausser-Salzabach bei Mitterndorf                                    | 3.5    |
|     | Grimmingbach unter Neuhaus                                          | 3.2    |
|     | Buchaubach bei St. Gallen                                           | 2.3    |
| •   | •                                                                   |        |
| _   | b) Am rechten Ufer:                                                 |        |
|     | Sölkbach bei Stein                                                  | 3-4    |
|     | Irdningbach                                                         | 3.5    |
|     | Gollingbach                                                         | 4      |
|     | Paltenfluss                                                         | 5      |
|     | Erzbach bei Hieflau                                                 | 3.2    |
| 9.  | Mariazeller Salzafluss                                              | 10     |
|     | Das Gebiet der Raab.                                                |        |
|     | a) Am linken Ufer:                                                  |        |
| 4   | Waitzbach bei St. Ruprecht                                          | 3.6    |
|     | Ilzbach bei Buchberg und Feistritz                                  | 5.7    |
|     | Feistritzfluss bei Fürstenfeld                                      | 14.5   |
|     | Safenbach bei Hartberg und Kaindorf                                 | 6      |
|     | Lungitzbach                                                         | 3      |
|     | Lafnitzbach an der Gränze gegen Ungarn                              | 10     |
|     | Ritscheinerbach bei Loipersdorf                                     | 4.4    |
|     | mischemernach nei Moihetannti · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 77     |

|                                              |                               |                                        | Meilen      |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 8. Gratzbach bei Riegersburg                 |                               |                                        | . 2         |
| 9. Auersbach bei Feldbach                    |                               |                                        |             |
| b) Am rechten (                              | Ufer:                         |                                        |             |
| 10. Rabnitzbach bei Eggersdorf               |                               |                                        | . 3         |
| 11. Goggitschbach bei Burgstall              | <b>.</b>                      | · · · · · ·                            | . 1.5       |
| 12. Pickelbach bei Studenzen                 |                               | · .                                    | . 2         |
| 13. Tiffernitzbach bei Kirchberg an der Raab |                               |                                        | . 2         |
| Das Gebiet der Sann (zum S                   | Saveaebiet ae                 | höria).                                |             |
| a) Am linken U                               | •                             | <b></b>                                |             |
| 4.6.6.1.1                                    |                               |                                        | . 1.4       |
| 2. Packfluss                                 |                               |                                        |             |
| 3. Loschnitzbach bei Podwin                  |                               |                                        | . 3         |
| 4. Kötting- und Haudinabach                  |                               |                                        | 3.2         |
| 5. Wogleinabach                              |                               |                                        |             |
|                                              |                               |                                        |             |
| b) Am rechten l                              | Ufer:                         |                                        | •           |
| 7. Drietbach bei Oberburg                    |                               | . •                                    | 3.5         |
| 8. Wolskabach bei Franz                      |                               |                                        |             |
| Die gesammte Länge der Flüsse und Bäc        |                               | •                                      |             |
| gestellt, beträgt demnach:                   | •                             |                                        | icicii uar- |
| gestent, bettagt demnach.                    | Hauptflese<br>(ohne die Sann) | Nebenflüsse u. Bäche<br>(mit der Sann) | Zusammen    |
| Flussgebiet der:                             | in                            | Saterreichischen Meil                  |             |
| • Save (am linken Ufer)                      | 9.4                           | 53.0                                   | 62.4        |
| Drau                                         | 16.7                          | 47.5                                   | 64.2        |
| Mur                                          | 44.2                          | 115-1                                  | 159.3       |
| Enns                                         | 18·1                          | <b>38·4</b>                            | 56.5        |
| Raab                                         | 11.7                          | 59.2                                   | 70.9        |
| Im Ganzen .                                  | 100-1                         | 313.2                                  | 413.3       |

### B. Seen.

Die vorzüglichsten Seen, welche sämmtlich der oberen Steiermark angehören, sind folgende:

1. Der Grundelsee (718·1 Joch) und Toplitzer See (96·5 Joch). Sie stehen mit einander im Zusammenhange. In diesen Seen finden sich: die Rothforelle, die gemeine Forelle, die Lachsforelle (welche eine ansehnliche Grösse erreicht), der Salbling, die Aalrutte, das Altel und eine dort als "Weissfisch" bezeichnete Art, welche bei dem Umstande, dass unter "Weissfisch" in verschiedenen Gegenden ganz verschiedene Fische verstanden werden, nicht näher angegeben werden kann. Vielleicht ist es das Blaufelchen (die sogenannte "Rheinanke" in den Seen des Salzkammergutes).

Die Ausbeute in diesen Seen betrug zur damaligen Zeit (vor 1860) im Durchschnitte jährlich: an Salblingen 2.400 Stück. an Forellen 4 Centner, an Rutten 2½ Centner, an Weissfischen 1.500 Stück.

٠,

In diesen Seen hat sich die Ausbeute bedeutend vermindert, indem die Manipulation der Holztrift auch dort ihre für die Fischerei so schädlichen Folgen übt.

2. Der Alt-Ausseer See (358 Joch). Mit Ausnahme der sogenannten Weissfische, die in diesem See fehlen, kommen alle oben genaunten Arten hier vor.

Die Ausbeute betrug im jährlichen Durchschnitte (vor 1860) an Salblingen 1.600 Stück, an Forellen  $1\frac{1}{2}$  Centner, an Rutten  $1\frac{1}{2}$  Centner.

Die Salblinge erreichen im Alt-Ausseer See eine ansehnlichere Grösse als im Grundel- und Toplitzer See. Sie variiren daselbst zwischen ½ bis zu 3 Pfund. während die im Grundelsee erbeuteten Stücke selten 1 Pfund wiegen. Dagegen fängt man im Grundelsee Lachsforellen von 20 bis 30 Pfund: ja im Jahre 1856 wurde eine mit 50 Pfund gefangen.

Der Grundel- und Toplitzer See sind ärarisch; das Fischereirecht im Alt-Ausseer See ist Haus- und Grundbesitzern eigenthümlich und wird wechselweise nach einem Turnus geübt, so dass Mancher erst nach 7 bis 8 Jahren wieder zum Genusse gelangt.

- 3. Der vom Aerar verpachtete Oedensee wird wenig benützt; er enthält neben den anderen Salmonoiden eine kleine Varietät des Salblings, Schwarzreuterl genannt, welche überaus geschätzt ist.
- 4. Der Leopoldsteiner See ernährt bloss lachsartige Fische, nämlich: Salblinge, Forellen und Lachsforellen. Nach einem 6jährigen Durchschnitte beläuft sich die Ausbeute auf 380 Pfd. Salblinge und etwa 80 Pfd. Lachsforellen.

Hier wie im Alt-Ausseer See wurde die künstliche Rogenbefruchtung versucht. aber, weil nicht gleich mit dem gewünschten Erfolge belohnt, wieder aufgegeben.

- 5. Seen in der Gegend von Oberwölz. Dahin gehören: der untere und obere Schöttelsee im Schöttel, der Wildsee im Pusterwalde und der Goldsee am Hohenwarth. Keiner dieser Seen hat eine bedeutende Ausdehnung. Alle diese, sowie die übrigen Tauernseen beherbergen vorherrschend den Salbling, seltener die gemeine Forelle; die Salblinge werden aber in diesen Seen höchstens mit 1/2 Pfund Schwere angetroffen. Lachsforellen sind nur im Wildsee.
- 6. Der Gaishorner See hat einen ziemlichen Umfang, er liegt unter allen Seen des Oberlandes am tiefsten und sein Wasser nähert sich dem weichen: sein Boden ist im Laufe der Zeit schon ziemlich verschlammt worden, da durch ihn die Palten fliesst, welche bei starken Regengüssen ihren Schlamm dem See zuführt. Er beherbergt Hechte; ausser diesen kommt nur noch das Altel vor, das hier vortrefflich gedeiht. Die jährliche Ausbeute an Hechten soll 30 bis 40 Centner betragen.

Die Wildfischerei in Steiermark kann nur in den Seen bei Aussee, Eisenerz und Gaishorn regelmässig und mit Erfolg betrieben werden. Alle übrigen Seen haben durchgehends solche Localverhältnisse, dass sich ein günstiges Resultat aus ihrer Benützung nicht erwarten lässt, so dass ihre mitunter sehr edlen Producte grösstentheils unbenützt bleiben.

### C. Telebe.

Obwohl die Flussgehiete und Seen der Steiermark einen grossen Theil des Bedarfes an Fischen decken, so findet doch das Erzeuguiss der Teiche regen Absatz, vorzüglich in Mittel- und Unter-Steiermark, wo der Karpfen und der Hecht allgemein zu den Lieblingsgerichten gehören.

Die Teiche, welche über 1 Joch betragen, sind: zu Neudau bei Fürstenfeld 9711/16 Joch Neuschloss bei Wildon 32 2/.. 30 2/.. Obermaierhofen bei Neudau **30** Herberstein bei Pischelsdorf 2212/.. . . . . . . . . . . . . . . . Brunnsee und Weinburg 22 . . . . . . . . . . . . . Mainhartsdorf bei Oberwölz Kranichsfeld, südlich von Marburg Poglet bei Gonobitz 9 7/.. 5 3/.. 3 Erlachstein bei St. Martin, unweit Cilli . . . . . . . . . . . . . 212/.. 211/.. Riegersburg 2 4/... Gollitsch bei Gonobitz Hausambacher bei Marburg Oberlichtenwald . . . 1 2/...

Annäherungsweise veranschlagt, lieserten nach Hlubek (also vor 1860) die Seen der Steiermark im Durchschnitte jährlich 60 Ctr. Fische aller Art, die Teiche in einem Umsange von 400 Jochen zu 1½ Ctr. per Joch 600 Ctr., und die grossen und kleinen Flüsse 5 Ctr. per Längenmeile, und da die 5 Hauptslüsse (Enns, Mur, Drau, Save und Sann) eine Länge von 99 Meilen, und die grösseren Nebenslüsse, — wie Mürz, Raab, Kainach, Lassnitz, Sulm, Pössnitz, Drann, Pulsgau, Sottla, Wogleina, Pack, Miesling, Palten, Salza, — eine Länge von 122 Meilen haben, so könnte ihre durchschnittliche Ausbeute auf 1.005 Ctr., die gesammte Ausbeute daher auf 1.671 Ctr. veranschlagt werden.

. . . . . . . . . . . . . . . .

1 1/...

Wildhaus bei Marburg

Nach dem Durchschnitte der Jahre 1846 bis 1858 berechnet, kostete nach Hlubek an Ort und Stelle das Pfund Forellen 95 kr., Huchen 52 kr., Hechten 45 kr., Aalrutten 52 kr. und das Pfund Karpfen 25 kr. Vergleicht man diese Preise mit dem in der vorhin aufgestellten Tabelle enthaltenen Durchschnittspreise der Gegenwart, so müssten trotz der Abnahme des Fischstandes die Fische jetzt noch billiger sein, als sie früher gewesen sind, denn gegenwärtig wird, wie der Central-Ausschuss berichtet, nach dem Landes-Durchschnitte das Pfund Forellen mit 80 krn., Huchen mit 50 krn., Hechten mit 30 krn., Aalrutten mit 50 krn. und das Pfund Karpfen mit 22 krn. geschätzt.

### Kärnten.

Für Kärnten lieserte die Landwirthschafts-Gesellschaft selbst einen Ausweis über den Flächeninhalt der Gewässer, der jedoch wegen Kostspieligkeit und Mangel an Arbeitskräften nicht präcis erhoben werden konnte. Bezüglich des Flächeninhaltes der Flüsse ist zu bemerken, dass derselbe approximativ berechnet wurde. Darnach beträgt derselbe für

# a) grössere Seen und Teiche:

|                               | Joeh            | Jech                              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Wörther See                   | 3.518.5         | Kegele-See 29.8                   |
| Millstätter See               | $2.382 \cdot 5$ | Fahrten-See 25.2                  |
| Ossiacher See                 | 1.899           | Mühldorfer See 25                 |
| Weissen-See                   | 1.156           | Kreuz- und Wagnitz-See 25         |
| Keutschach-See                | 250.2           | Dosen-See 23.5                    |
| Faaker See                    | 228.5           | Hafner See 23                     |
| Klopeiner See                 | 201.3           | Reisegg-Alpenseen (Gemeinde       |
| Göselsdorfer See              | 186             | Trabesing) 20                     |
| Afritz- und Brenn-See         | 166             | Zendlach-See 17                   |
| Raibler See                   | 147             | Turrach-See (Kärntnertheil und    |
| Strusnigg-See                 | 144             | Kleinsee) 15                      |
| Längsee                       | 136.7           | Seigbichel-See 12.5               |
| Proseker See                  | 91.5            | Putschaler Seen (Möllthal) . 11.7 |
| Sablatnigg-See                | 78              | Egger See                         |
| Fragant-, weisser, schwarzer, |                 | Zwenberger See, unterer und       |
| Feld- und Oschenigg-See .     | 77              | oberer 10.7                       |
| Kreuzerteich                  | 66              | Malnitzer See , 7.5               |
| Magdalena-See                 | <b>3</b> 8      | Plescherken-See 7                 |
| -                             |                 | Summe . 11.030·7                  |

### b) Kleinere Seen und Teiche:

| lm | Bezirke | Klagenfurt  | 283·5 | Im Bezirke | Villach . |     |     |     |   | 42    |
|----|---------|-------------|-------|------------|-----------|-----|-----|-----|---|-------|
| n  | ,       | Völkermarkt | 78    | n ==       | Spital    | •   | •   | •   | • | 40.5  |
| n  | n       | St. Veit    | 49.5  |            | S         | u n | n m | ı e | • | 493.5 |

# c) Flüsse und Bäche:

| Drau . | • |   |   |   | • |   |   | Joch<br>2.550 | Fella                         | Joeh<br>60 |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------------------------|------------|--|
| Gail . |   |   |   |   |   | • |   | <b>720</b>    | Kleinere Zuflüsse der Drau am |            |  |
| Gurk . |   |   |   |   |   | • | • | 625           | linken Ufer                   | 1.079      |  |
| Lavant | ŧ |   |   | • |   |   | • | 464           | Kleinere Zuflüsse der Drau am |            |  |
| Glan   | • | • | • |   |   | • |   | 307           | rechten Ufer                  | 427        |  |
|        |   |   |   |   |   |   |   |               | Summe                         | 6 939      |  |

### Zusammenstellung:

|                  |  |   |   | In | n ( | Gar | ıze | n |    | 17.756-2 | Joch |      | 100.0 | Percent. |
|------------------|--|---|---|----|-----|-----|-----|---|----|----------|------|------|-------|----------|
| Flüsse und Bäche |  | • | • | •  |     |     | •   | • | ·_ | 6.232    | ,,   | n    | 35.1  | ,        |
| Seen und Teiche  |  |   |   | •  |     |     |     |   |    | 11.524.2 | Joch | oder | 64.9  | Percent  |

Hiernach würde der Flächenraum der Gewässer 1.78 Quadratmeilen oder 0.98 Percent des Flächeninhaltes des ganzen Landes einnehmen.

In Betreff der Fischerei-Statistik liess sich die Kärntner Landwirthschafts-Gesellschaft von den Gauvorständen und Museums-Mitgliedern Berichte erstatten, welche jedoch hinsichtlich der Genauigkeit und Ausführlichkeit viel zu wünschen übrig lassen und durch persönliche Nachfrage und eigene Erfahrung des Berichterstatters der Landwirthschafts-Gesellschaft möglichst ergänzt werden mussten.

In den meisten Berichten wird über sinnlose Raubwirthschaft, vorzüglich in den Edelfischwässern, Diebstahl, ungenügenden Schutz und über die hier und da einer gedeihlichen Entwicklung der Fischerei entgegenstehenden Rechts- und Besitzverhältnisse geklagt, welche Uebelstände die gänzliche Entvölkerung der schönsten Edelfischwässer veranlassen und nebst den meist niederen Preisen das gänzliche Darniederliegen der Fischzucht in Kärnten genügend erklären.

Zur Hebung dieser Uebelstände wird vorgeschlagen:

- a) ein entsprechendes Fischereigesetz;
- b) Schutz gegen Diebstahl und Unterstützung durch die öffentlichen Organe bei der Aufsicht und bei Eruirung von Diebstählen;
- c) Controle der zu Markt gebrachten Waare durch die aufgestellten Marktcommissäre, Gemeinde-Organe etc.;
- d) Vereinigung der kleineren Bäche zu Complexen von wenigstens 3-4 Meilen Länge unter einem Besitzer oder Pächter; bei Seen namentlich Beförderung von Fischerei-Genossenschaften mit zweckmässigen, den Staatsbehörden oder Landwirthschafts-Gesellschaften vorzulegenden Statuten;
- e) Erleichterung und Begünstigung des Transportes der Fische und Fischbrut auf den Bahnen etc.:
- f) Subventionirung der Fischzucht, Ermunterung durch Prämiirung, Belehrung durch Wort und Schrift von Seite der Landwirthschafts-Gesellschaften.
  Ueber das Vorkommen der Fische gibt folgende Uebersicht Aufschluss.

Ver der in den vorzüglichsten Gewässern

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |         |          |                 | Karp                          | fenā           | hnli     | ch                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------|
| Benennung der Gewässer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Barsche 1) | Koppen        | Karpfen | Schleien | Barben          | Grandlinge oder<br>Gresslinge | Bitterlinge 2) | Brachsen | Lauben                                  |
| Flüsse und Bäche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |         |          |                 |                               |                | 1        |                                         |
| Drau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          | 1 1 1 1 1 1 1 |         | 1        | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1                             |                | 1        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| Fella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 1             | 1       | 1        | 1               | 1                             | ·              | f        | 1                                       |
| Seen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |         |          |                 |                               | 7              |          |                                         |
| Wörther See Ossiacher See Millstätter See Weissen-See Längsee, Göselsdorfer-, Sablattnigg- und Klopeiner See Faaker See Proseker See Afriz-See Eichwalder See St. Magdalenen- und Leonharder See Felder See Raibler See Malnitzer und Riegen-See Turracher und Fladnitz - Seen, Gnossnitz- und Drassnitz-Seen, Möllthal-Seen, Kreutz- Wagnitz-, Kogeln-, Weisser-, Schwarzer-, Feld-, Oschenigg-, Gipper-, Wölla-, Dösen- Ober- und Unter-Zwenberger-, grosser und kleiner Hochalpen-, Schwarz-, Kessel-, Mühldorfer Alpensee | 1 1 1      |               | 1 1     | 1111 111 |                 | 1 1                           | ·1             | 1 1 1    |                                         |
| In den Seen überhaupt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |               | 1       | 1        |                 | 1                             | 1              | 1        | -                                       |

Der nächnte Verwandte des Flüssbarsches, der Schiel, rerdiente seines vorzüglichen Fleisches wegen in Kärnten eingeführt zu werden nach könnte in Teichen gezüchtet werden.
 Wird meist als Schweinefutter benützt.
 In Unterkärnten nicht besonders häufig und wenig geschätzt.
 Am Eine und Ausflusse des Döbrincher Baches, welcher den Millstätter See hildet, wird der Fang aussehlienslich zur Laichzeit betrieben.
 Künstliche Aufzucht in Lölling gab guten Erfolg; dasselbe gilt auch von der Bachforelle.

chniss ens vorkommenden Fischarten.

| ·        |          |           |          | A          | us der                                  | Famil                                   | ie der                            | Lach                                    | se '         |                   |              |               |           | ·          |
|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Plōtzen  | Altein   | Pfrillen  | Näslinge | Rheinanken | Aeschen 3)                              | Bachforellen 1)                         | Lachs-(See-) u.<br>Maiforellen b) | Huchen 6)                               | Salblinge 7) | Hechte            | Bartgrundeln | Welse         | Aalrutten | Neunäugeln |
| 1        | 1 1      | 1 1 1 1 1 | 1        |            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8) 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              | 1 1 . 1 . 1 1 . 1 | 1            | 1             | 1         | 1          |
| ,        | 1 1      | . 1<br>   |          | 1          |                                         |                                         | . 1 1 1                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              | 1 1 1 1 1 1 1 1   |              | 1 1 1 1 1 1 1 | . 1 1     | . 1        |
| <u>·</u> | <u>·</u> | <u>·</u>  | ·        | <u>.</u>   | <u>·</u>                                | <u>·</u>                                | <u>·</u>                          | ·                                       | 1            | · i               | <u>·</u>     | · 1           | <u>·</u>  | · 1        |

irste im Frühlinge überall an den Einmündungen der grösseren Bäche in die Dran vorkommen. Wahrscheinlich erall (in der Gurk sicher) Standüsch.

2 Vermehrung ist in der Begel stark, die Brut wird jedoch häufig von den Forellen und den grösseren Stücken r eigenen Gattung weggesangen. En gelingt nur selten, grösserer Stücke zu fangen, während in günstiger Zeit Loll lange Exemplare massenweise vorgesunden werden. Die Ausbrütungs- und Auszuchtversuche in Lölling ergan ein besonders günstiges Resultat.

der oberen Drau.

Es sind darnach in den Gewässern Kärntens neun Familien mit 25 Arten vertreten.

Der Fischfang wird bezüglich der karpfenähnlichen Fische meist mittelst Netz und Angel betrieben; von den Lachsarten wird nur die Rheinanke mittelst Netz gefangen, bei den übrigen Lachsarten kommen Setzbären (Huchen), Haspel (Huchen), Haspeln (Bach- und Lachsforellen), Körbe (Lachsforellen), die Legschnur (Lachsforellen und Huchen), Angeln (Aeschen, Bachforellen und Salblinge), die Schlinge (Aeschen) und der Stecher (Bachforellen und Huchen) zur Anwendung; Hechte werden mittelst Reusen und Legschnur gefangen, auch harpunirt oder geschossen; zum Welsfange werden Netze, Reusen, Körbe und Stecher benützt; Aalrutten werden mittelst Stecher erlegt, seltener an der Angel gefangen und Barsche mittelst Netz und Angel gefischt.

Ueber die Durchschnittspreise der Fischerei-Werkzeuge und Geräthe liegt keine Nachweisung vor.

Beim Fange wird keine Schonzeit geübt und derselbe meistens zur Laichzeit betrieben, womit die vierte und achte Frage ihre Beantwortung findet.

Die Anzahl der Individuen, welche bei der Fischerei beschäftigt sind, lässt sich unter so ungeregelten Verhältnissen nicht genau bestimmen.

Ueber die Menge der wirklichen Ausbeute nach den einzelnen Fischarten liegt ebenfalls keine Nachweisung vor, doch wird der mögliche Ertrag unter Voraussetzung eines rationellen Fischereibetriebes annähernd auf 517.000 fl. geschätzt, wovon auf eirea 5.000 Centner Edelfische à 70 fl. 350.000 fl. und auf 5.560 Centner gemeine Fische à 30 fl. 166.800 fl. entfallen würden. Es wurde nämlich angenommen, dass ein Joch der fliessenden Wässer 40 Pfund, ein Joch der Seen und Teiche 70 Pfund Fische als jährliche Ausbeute ergeben könnte.

Der durchschnittliche Preis der vorzüglicheren Fischarten wird folgendermassen, und zwar per Pfund geschätzt: die Rheinanke auf 90 kr., die Aesche auf 30 kr., die Bachforelle auf 40 kr., die Lachsforelle auf 70 kr., der Huch auf 50 kr., der Karpfen auf 35 kr., die Schleie auf 30 kr., die Barbe und das Altel auf 15 kr., der Barsch auf 20 kr., der Hecht und die Aalrutte auf 30 kr. und der Wels auf 35 kr.

Nach einer approximativen Berechnung der Landwirthschafts-Gesellschaft könnte unter Voraussetzung geregelter Verhältnisse, wornach als Betriebs- und Aufsichtspersonale ein Mann für 30 Joch fliessender Wässer und ein Mann für 60 Joch von Seen und Teichen, zusammen daher für erstere 208 Mann, für letztere 192 Mann, im Ganzen 400 Mann angenommen werden, aus der Fischerei ein jährlicher Reinertrag von 406.240 fl. erzielt werden, denn der Bruttoertrag könnte, wie schon oben bemerkt, 516.800 fl. ergeben, von welchem die Gehalte für die bei fliessenden Gewässern zu bedienstenden 208 Mann à jährliche 180 fl. 37.440 fl. und für die bei Seen und Teichen zu bedienstenden 192 Mann (sammt Fischereigeräthe) à 360 fl. 69.120 fl., ferner Steuern 4.000 fl., zusammen daher 110.560 fl. in Abrechnung zu bringen wären.

Auf die neunte Frage entgegnet der Bericht der Landwirthschafts-Gesellschatt, wie folgt:

"Die künstliche Fischzucht wird, mit Ausnahme weniger vereinzelter Versuche, seit einigen Jahren nur in Lölling regelmässig betrieben, ist jedoch auch hier wegen Mangels an Wasserfläche grösstentheils auf Ausbrütung und Erziehung von Setzlingen — jährlich 12.000 bis 18.000 Stück Salblinge, See- und Bachforellen — beschränkt. Der Zweck dieser suhventionirten Anstalt ist vorzüglich, über Edelfischzucht Erfahrungen zu sammeln und durch Ermöglichung persönlicher Anschauung der Einrichtung und der bisher erzielten günstigen Erfolge, sowie durch Mittheilung der gemachten Erfahrungen auf Andere ermunternd einzuwirken."

### Krain.

Die Landwirthschafts-Gesellschaft sammelte ihre Daten auf Grund der von den k. k. Bezirkshauptmannschaften des Landes erstatteten Berichte, dann aus Angaben erfahrener Fischer, sowie aus dem Berichte des als Fachmann bekannten Herrn Raimund Kastelic, Officials bei der k. k. Landesregierung.

Im Allgemeinen muss bemerkt werden, dass der Fischzucht in Krain gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, sowie in der Ausübung der Fischerei keine Regel beobachtet wird, indem diese, mit Ausnahme jener in den grösseren Gewässern, fast durchgehends am Lande als ein Gemeingut angesehen wird, an dessen Ausbeute sich jeder Liebhaber betheiligen darf, daher auch aus diesem Grunde und bei Abgang gehöriger Ueberwachung und Beaufsichtigung viele Diebstähle zu jeder Jahreszeit vorkommen.

Alle Gewässer in Krain sind für die Fischzucht nicht nur ganz geeignet, sondern vielmehr sehr günstig, was schon das Vorkommen so verschiedener Fischgattungen, sowie die, trotz der schonungslosen Wirthschaft, noch immer sehr namhaste Ausbeute zur Genüge constatirt; und es unterliegt keinem Zweisel, dass die Fischerei in Krain durch eine gesetzliche Regelung und bei einiger Ausmerksamkeit von Seite der Fischereiberechtigten für die Vermehrung der Fische, — wenn schon nicht in anderer Weise, als durch Schonung während der Laichzeit und durch die Handhabung des Verbotes der Aussischung zu geringer Fische, — eines erfreulichen Ausschwunges fähig wäre und eine bedeutende Menge von Nahrungsmitteln für Menschen liesern könnte.

Von den Gewässern, welche grössere Fischquantitäten liefern, sind nebst der Save, Laibach, Cerna, Sala, Idria und dem Cirknitzer See noch erwähnenswerth: die Zayer, Bistrica, Kokra, der Veldeser und Wocheiner See in Oberkrain, die Kerka (Gurk), Kulpa und der Neuring in Unterkrain, der Unz-, Pirka- und Reka-Fluss in Innerkrain.

Die aufgestellten Fragen werden in Folgendem heantwortet:

ad 1 und 6. Nach Heckel und Kner sollen in den Gewässern Krains zehn Familien mit 24 Gattungen und 30 Arten vorkommen, während der Landesbericht nur acht Familien mit 19 Gattungen bezeichnet, da sich dessen Nachweisung nur

auf jene Gattungen bezieht, auf welche sich die Fischerei in Krain erstreckt und welche auch auf dem Marktplatze in Laibach zum Verkaufe gelangen. Die Familien, auf welche in dieser Nachweisung keine Rücksicht genommen wurde, sind die der Aale und der Bartgrundeln. Die Beantwortung der Fragen über das Vorkommen der Fische sowohl, wie auch über deren jährliche Ausbeute und über den Durchschnittspreis derselben ist daher nicht erschöpfend, indem sich hierüber nur folgende Daten vorfinden:

|                              | Bezeich                                                                                  | nung de | r Fis | che |   |       | , | Jährliche<br>Ausbeute | Durch-<br>sehnitts-<br>worth<br>pr. Ctr. | Gesammi-<br>werth |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-------|---|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                              |                                                                                          |         |       |     |   |       |   | Ctr.                  | đ.                                       | a.                |
| Lachse:                      | Forelien                                                                                 |         |       |     |   |       |   | <br>80                | 40                                       | 3.200             |
|                              | Aeschen                                                                                  |         |       |     |   |       |   | <br>30                | 25                                       | 750               |
|                              | Huchen                                                                                   |         |       |     |   |       |   | <br>?                 | ?                                        | ?                 |
| Karpfen                      | ähnliche Fische:                                                                         |         |       |     |   |       |   |                       |                                          |                   |
|                              | Karpfen                                                                                  |         |       |     |   |       |   | <br>30                | 30                                       | 900               |
|                              | Barben                                                                                   |         |       |     |   |       |   | <br><b>6</b> 0        | 15                                       | 900               |
|                              |                                                                                          |         |       |     |   |       |   | 40                    | ·30                                      | 1.200             |
|                              | Alteln                                                                                   | \       |       |     |   |       |   |                       |                                          |                   |
|                              | Gänglinge (sehr a<br>Blaunasen (selten<br>Karauschen<br>Gründlinge<br>Lauben<br>Pfrillen |         |       |     | ٠ | <br>• | • | <br>200               | 12                                       | 2.400             |
| Hechte                       |                                                                                          |         |       |     |   |       |   | <br>80                | 28                                       | 2.240             |
| Welse                        |                                                                                          |         |       |     |   |       |   | 65                    | 35                                       | 2.275             |
| Aalrutte                     | n                                                                                        |         |       |     |   |       |   | <br>15                | 36                                       | 540               |
| Barache<br>Koppen<br>Neunaug | <b></b>                                                                                  |         | • :   |     | • |       | • | <br>?                 | ?                                        | ?                 |

Conservirt (geselcht) werden äusserst wenig Hechte. Schleien und Forellen, in der Regel nur, wenn zufällig ein grösserer Fang gemacht wird, und die Fische nicht im frischen Zustande begeben werden können. Das ganze Quantum conservirter Fische kann daher kaum mit 10 Centnern angenommen werden, welche zum Preise von 30 bis 35 kr. pr. Pfund verkauft werden, was einen beiläufigen Werth von 300 fl. repräsentirt.

Eine nicht unwesentliche Zugabe der Fischerei bildet aber auch der Krebsenund Fröschefang; man kann mit Sicherheit annehmen, dass an Krebsen mehr als 100.000 Stück erbeutet werden, welche neuester Zeit ausser den Gränzen des Landes, ja sogar im Auslande, einen Markt gefunden haben. Sehr schöue ausgesuchte Waare, besonders aus dem Gurkflusse, wird nicht selten mit 10 bis 15 ft. pr. 100 Stück bezahlt, mittlere zu 3 bis 5 kr., und ordinäre Waare von ½ bis 1½ kr. pr. Stück abgesetzt.

Frösche sind wegen ihres zarten leichten Fleisches sehr beliebt, werden jedoch nur in den Städten zu Markte gebracht und consumirt; deren Ausbeute, einbezüglich des Laibacher Moorgrundes, wo solche in den Gräben und Lachen sehr zahlreich vorkommen, mag einige 30.000 betragen, der Preis variirt je nach der Jahreszeit von 35 bis 70 kr. per 100 Stück.

Als besondere Specialität in Krain muss der See bei Cirknica in Innerkrain angeführt werden, wo die grösste Ausbeute an Fischen (Hechten und Schleien) nur dann gemacht wird, wenn derselbe in die unterirdischen Klüfte unter dem Berge Javornik abläuft. Dieses war seit vier Jahren nur im Jahre 1871 der Fall und es wurde ein Fang an beiden obbezeichneten Fischgattungen von nahebei 100 Ctrn. gemacht. In solchen Fällen werden die Fische natürlicher Weise auch geselcht, die bei gewöhnlicher Fischerei erbeuteten aber stets im frischen Zustande verwerthet.

Eigenthümlich bei diesem grossen See ist der Umstand, dass, wenn nach Ablauf des Wassers dessen Becken auch 4 bis 5 Monate trocken bleibt und sich später bei eintretendem Regenwetter wieder mit Wasser füllt —, was um so schneller erfolgt, wenn heftige Donner eintreten, durch deren Erschütterungen das Wasser auch unterirdisch hervorkommt —, dieses wieder eine Menge Fische mit sich bringt. Diese Thatsache liefert den unwiderlegbaren Beweis, dass unter dem Berge Javornik bleibende Wasserbehälter bestehen, in welchen sich die Fische lebend erhalten und so bei der Wiederfüllung des Sees in denselben zurückkehren.

ad 2 und 3. Geräthe und Werkzeuge, welche zur Fischerei dienen, und deren Durchschnittspreise sind:

| a) das Zugnetz   | für Flu  | ssfi | sch | ere | i . |  |  |  |  |  | 25 fl.      | bis | 50 | fl, |
|------------------|----------|------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|-------------|-----|----|-----|
| ,                | für Se   | efis | che | rei |     |  |  |  |  |  | <b>50</b> " | 79  | 80 | ,   |
| b) Sperrnetz mi  | it 2 Rei | ısen | l   |     |     |  |  |  |  |  | 5 "         | ,   | 8  | "   |
| c) Sacknetz .    |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  | 15 "        | ,   | 20 | •   |
| d) der Hammen    |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  | 2 "         | 79  | 3  | ,   |
| e) die Senke od  |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| f) Garnsack .    |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| g) der Ziehham   |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| h) Stechgabel    |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| i) Angel         | -        |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| k) Fischerkahn   |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| 1) zwei Ruder a  |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| m) Wasserscha    |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| n) Fischbehälter |          |      |     |     |     |  |  |  |  |  |             |     |    |     |
| 0) .             | •        |      |     |     |     |  |  |  |  |  | 1,          |     |    |     |

ad 4 und 8. Da die Fischer in Krain, wie es bekannt ist, das Laichen der Fische nicht respectiren, so ist die Ausbeute der Aalrutten im December und Jänner, der Huchen im März und April, der Forellen im November und December, der Aeschen im Februar und März, Karpfen und Barsche im Juni und Juli, als zur Laichzeit der hier specificirten Fischgattungen, am grössten.

Uebrigens werden in Krain alle diese Fischgattungen, sowie die sonstigen ordinären Sorten, als Schleien, Hechte, Welse, Dickköpfe (Weiss-Plattfisch), Barben etc. das ganze Jahr bindurch, wie solche den Fischern zur Hand gelangen, ohne Rücksicht auf Längenmass und Gewicht gefangen und zu Markte gebracht, was mit vollem Grunde befürchten lässt, dass die schon ohnehin sehr heruntergekommene Fischerei völlig zu Grunde gerichtet wird, wenn nicht baldigst durch ein Gesetz dieser schonungslosen Wirthschaft Einhalt gethan wird.

ad 5. Diese Frage ist für Krain nicht leicht zu beantworten, weil die Fischerei nicht gewerbemässig, sondern als Nebenbeschäftigung betrieben wird. In den allermeisten Gegenden des Landes, wo nur kleine Bäche und Gräben bestehen, wird doch auch zeitweise gefischt, ohne dass dieses durch eigentliche fachkundige Fischer, sondern vielmehr durch einzelne Berechtigte, deren Knechte oder sonst hierzu Gedungene geschieht. Auf den grössern Flüssen und Seen sind bei einem Zuge 2 bis 4 Individuen beschäftigt. Im Allgemeinen dürfte man annäherungsweise annehmen, dass sich 100 Individuen, jedoch auch diese nicht permanent, als Fischer beschäftigen.

ad 9. Künstliche Fischzucht wird im ganzen Lande nirgends betrieben.

Aerarische Fischwässer befinden sich in der Staatsdomäne Idria, woselbst die Fischerei in eigener Regie betrieben wird, und einen jährlichen Reinerlös von 25 fl. abwirft, denn der Bruttoertrag beträgt 100 fl., wovon für Fangund Verschleisskosten 75 fl. ausgegeben werden.

Von der Deutschordens-Commende zu Laibach, welche das Fischereirecht in den vier Steuerbezirken Oberlaibach, Umgebung Laibach, Stadt Laibach und Littai besitzt, liegt ebenfalls ein Ausweis vor, wornach im Jahre 1870 verpachtet waren:

| die Urbars-Fi | scher | ei an | 12 | Fischer 1 | um        |  |  |  |  |  |   | 81 | fl. | 96        | kr. |
|---------------|-------|-------|----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|---|----|-----|-----------|-----|
| " Pacht-      | "     | **    | 8  | ,,        | "         |  |  |  |  |  |   | 65 | ,,  | 35        | ,   |
| "Eis-         | "     | ,,    | 1  | "         | ,,        |  |  |  |  |  |   | 2  | ,,  | _         | ,   |
| " Scharrer-   | n     | ,,    | 4  | ,,        | <b>57</b> |  |  |  |  |  |   | 16 | ,,  | 80        | ,,  |
| " Huben-      | n     | "     | 9  | ,,        | "         |  |  |  |  |  |   | 63 | "   | <b>79</b> | ,   |
| " Angel-      | "     | ,,    | 11 | ,,,       | •         |  |  |  |  |  |   | 15 | n   | 25        | ,   |
| _             |       | _     |    | Fischer 1 | _         |  |  |  |  |  | • |    |     | _         |     |

## Küstenland.

## Gebiet Triest.

Nach Angabe der Società agraria in Triest wird in diesem Gebiete keine Süsswasser-Fischerei betrieben.

### Görz und Gradisca.

Die k. k. Ackerbau-Gesellschaft in Görz erstattet folgenden Bericht:

Die Gewässer dieses Gebietes bestehen, abgesehen von den im Karstgebiete gelegenen kleinen Doberdo- und Pietrarossa-Seen, und von 5 ebenfalls sehr kleinen Alpenseen, aus dem Isonzo mit seinen Nebenflüssen, dem Timavo, einigen mehr oder minder starken Bächen und kleinen Flüssen, welche in den Morästen entspringen und sich nach kurzem Laufe ins Meer ergiessen, sowie aus der Reka. Letzterer Fluss verliert sich gleich nach seinem Eintritte im Lande in die Höhlen des Karstes, und ist bezüglich der Fischerei nicht zu berücksichtigen.

Im Timavo und in den anderen kleinen Gewässern der Moräste, sowie im untersten Theile des Isonzo ist die Fischerei nicht unbedeutend, es werden jedoch nur Seefische und diese nur von Seefischern gefangen; dieses Gebiet muss demnach der Meeresfischerei zugerechnet werden und kommt bei den nachfolgenden Angaben nicht in Betracht.

Demzufolge beschränkt sich die Süsswasserfischerei auf das Isonzogebiet ober Pieris und Fiumicello, und auch hier ist das Product von keiner national-ökonomischen Bedeutung, denn der Werth des ganzen Ertrages überschreitet kaum 1 000 fl., wobei noch bemerkt werden muss, dass ein ziemlicher Theil des Ertrages aus der von Liebhabern oder sonst gelegentlich betriebenen Fischerei herrührt, wobei die Zeitverschwendung den erzielten Nutzen hei weitem überwiegt. Diese geringe Ausbeute dürfte hauptsächlich in der Beschaffenheit der Flüsse begründet sein, welche bedeutenden Schwankungen im Wasserstande unterworfen sind und bei Hochwasser ungeheuere Massen von Gerölle führen; man behauptet auch, dass das Holzschwemmen viel zur Verminderung der Fische beigetragen habe.

Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Forellen von Tolmein und Flitsch wegen ihres ausgezeichneten Geschmackes bekannt sind und von Tolmein in letzterer Zeit bis nach Turin, Florenz und Rom versendet werden. In Folge dessen ist in Tolmein der Preis der Forellen in wenigen Jahren von 15 auf 30 bis 40 kr. per Pfund gestiegen. Die Nachfrage ist bedeutend, allein der Fang und folglich der Export sehr gering; letzterer kann für Tolmein auf 20 Pfund wochentlich veranschlagt werden.

Die gestellten Fragen finden in Folge der gepflogenen Erhebungen nachstehende Beantwortung:

ad 1. Die Fische, welche im Isonzoflusse und in seinen Nebengewässern vorkommen und gelegenheitlich gefischt werden, sind: der Schiel, der Stichling, der Lagnetto, der Ghiozzo (Bottola), der Hecht, der Steinbeisser, der gemeine Fluss-Aal; von den karpfenähnlichen Fischen: der gemeine Karpfen, die Schleie, die Barbe, die Laube (Bestaller), das Altel und die Pfrille; von den Lachsarten: die Aesche und Bachforelle; von den Störarten: der eigentliche Stör und von den Lampreten das kleine Neunauge und der Uhlen. Es bildet jedoch nur die Forelle und die Barbe (Barbo fluviatilis) einen Gegenstand des regelmässigen Fischfanges.

- ad 2. Die Fischerei wird mit Netzen, Angeln und Stechgabeln betrieben.
- ad 3. Die Fischer verfertigen selbst ihre Netze und Stechgabeln, wesshalb keine Preise derselben angegeben werden können. Die Angeln werden zu den gewöhnlichen Handelspreisen gekauft.
- ad 4. Die Fischer fangen Forellen und Barben das ganze Jahr, und zwar leider ohne Rücksicht auf die Laichzeit. Sonst wird gelegentlich zu unbestimmten Zeiten gesischt, z. B. wenn Canäle von Wasserwerken behus ihrer Reinigung abgelassen werden.
- ad 5. Individuen, welche nur von der Süsswasserfischerei leben, gibt es nicht. Die Fischer sind Bauern, welche die Fischerei als Nebenerwerb betreiben; ihre Anzahl ist sehr schwankend, kann jedoch auf 30 veranschlagt werden. Wenn gelegentlich ein grösserer Fischfang vorgenommen wird, so werden dazu gewöhnliche Taglöhner verwendet.
- ad 6. Nach dem bis nun Gesagten findet in diesem Lande kein regelmässiger Fischfang statt; desshalb ist es unmöglich, das durchschnittliche jährliche Erträgniss, geschweige jenes der einzelnen Jahre, mit Genauigkeit zu erheben. Eine auf die möglichst verlässlichen Daten gegründete Berechnung gibt als Jahres-Durchschnitt des Fischerei-Erträgnisses von Forellen 24 Centner und von Barben 10 Centner.

Die Fische werden immer frisch verkauft; Forellen werden nur zum Hausgebrauche in Familien eingesalzen.

Im Preise hat in letzter Zeit eine bedeutende Steigerung stattgefunden. Zu Anfang der Sechzigerjahre kosteten die Forellen 15 bis 20 kr. pr. Pfd., gegenwärtig 30 bis 40 kr.; die Barben vor 10 Jahren 10 bis 12 kr., gegenwärtig 15 bis 20 kr.

### Istrien.

Von der Landwirthschafts-Gesellschaft in Rovigno langten keine Ausweise ein.

## Tirol.

Ueber den Stand der Gewässer Tirols liegt nur eine summarische, vom Rechnungs-Departement der k. k. Finanz-Landes-Direction in Innsbruck zusammengestellte Uebersicht vor, nach welcher der Flächeninhalt

|     | ,000. | bicar voi, mucii | working ut 1 1                          | acnemina.  | •• |  | <b>3000</b> | Maner |
|-----|-------|------------------|-----------------------------------------|------------|----|--|-------------|-------|
| von | 266   | Seen             |                                         |            |    |  | <br>9.532   | 1.499 |
| n   | 109   | Teichen          |                                         |            |    |  | 460         | 749   |
| "   | 24    | Flüssen (Länge   | . 1857/ <sub>8</sub> österr.            | Meilen) .  |    |  | <br>11.802  | 175   |
| -   | 941   | Bächen (Länge    | 1.007 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> öster | r. Meilen) |    |  | <br>11.022  | 872   |
| _   | allei | ı Gewässeru .    |                                         |            |    |  | <br>32.818  | 95    |

beträgt. Es entfallen daher vom Gesammtflächeninhalte der Gewässer auf eine Quadratmeile Landes durchschnittlich 70·7 Joch, oder 0·71 Percent des Landesflächeninhaltes per 464·4 österr. Quadratmeilen. Der Gesammtflächeninhalt der Gewässer

vertheilt sich in Percenten berechnet auf Seen mit 29 Percent, auf Teiche mit 1-4 Percent, auf Flüsse mit 36 Percent und auf Bäche mit 33-6 Percent. Detaillirte Nachweisungen lieferten nur die Steuerämter der Finanzbezirke Innsbruck und Trient; doch muss bemerkt werden, dass bezüglich der Anzahl und Länge der Flüsse und Bäche die Daten nicht verlässlich erscheinen, daher sich die Wiedergabe dieser Nachweisungen nur auf die Angabe der Anzahl der Seen und Teiche, dann des Flächeninhaltes aller Gewässer nach den einzelnen Steuerbezirken beschränkt:

| 20     | Finanz-        | An-   | Seen<br>Flächeninhalt |        | Au-  | Flächer | -                    | Flüsse<br>Flächeninhalt |        | Bäche<br>Flächeninhalt |        | Gesammt-<br>Flächen-<br>inhalt |      |
|--------|----------------|-------|-----------------------|--------|------|---------|----------------------|-------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------------|------|
| Nummer | Steuerbezirk   | tahl  | Joeh                  | Kintr. | zahl | Joch    | Kin.                 | Joeh                    | Kiftr. | Joek                   | Kiftr. | Joch                           | Kine |
|        | Innsbruck.     |       |                       |        | 17   |         |                      |                         |        |                        |        |                                |      |
| 1      | Nauders        | 1) 7  | 247                   | 960    |      |         | 4.0                  | 54                      | 500    | 41                     | 460    | 343                            | 630  |
| 2      | Ried           | 1     |                       | 1,523  | 3    | 1       | 354                  | 259                     | 1,305  | 131                    | 1.129  | 413                            | 1,11 |
| 3      | Landeck        | 1     | 14                    | 400    | 221  |         |                      | 322                     | 800    | 177                    | 800    | 314                            | 40   |
| 4      | Imst           | 2) 17 | 84                    | 334    | 11   | 5       | 1,217                | 371                     | 246    | 167                    | 1.341  | 628                            | 1,56 |
| 5      | Silz           | 3) 6  | 77                    | 10     | 5    | 1       | 1,200                | 1.041                   | 133    | 113                    | 978    | 1.233                          | 70   |
| 8      | Telfs          | 1     | 11                    | 1.082  | 2    | 3       | 827                  | 816                     | 1.493  | 370                    | 1,067  | 902                            | 1.26 |
| 7      | Innsbruck      | 2     | 2                     | 800    | 1    | 1       | . 4                  | 313                     | v -    | 126                    | 800    | 446                            |      |
| 8      | Hall           |       | 1.5                   |        | 3    | 2       | 235                  | 446                     | 83     | 143                    | 1.296  | 594                            | 1    |
| 9      | Schwatz        | 1) 1  | 1,340                 |        |      | (4.8)   |                      | 467                     |        | 223                    |        | 2,030                          |      |
| 10     | Rattenberg     | 2) 6  |                       | 811    | 11   | 12      | 854                  | 468                     | 627    | 443                    | 260    | 1,004                          | 91   |
| III    | Kufstein       | 6) 7  | 361                   | 373    |      | 68      |                      | 685                     | 160    | 233                    | 830    | 1,279                          | 1.38 |
| 12     | Steinach       | 7) 4  | 44                    | 1,098  | 100  |         | $\Sigma, \hat{\tau}$ | 39                      | 217    | 503                    | 511    | 306                            | 22   |
| 13     | Mieders        | 3     | 6                     | 1,410  |      | 4.7     | **                   | 27                      | y 9    | 216                    |        | 249                            | 139  |
| 14     | Zell am Ziller |       | 1.1                   |        | - 1  | 9       | 323                  | 199                     | 136    | 337                    | 1      | 348                            | -    |
| 15     | Fügen          | 3     | 12                    | 794    | 1    |         | 1.070                | 115                     | 528    | 63                     | 749    | 191                            | 1,27 |
| 16     | Hopfgarten     |       |                       | 14     | 3.7  | 45      |                      |                         |        | 183                    | 0.00   | 183                            |      |
| 17     | Kitzbüchel     | 1) 3  | 1                     | 15.00  |      |         | 761                  | 7.0                     | 1      | 707                    |        | 803                            | 66   |
| 18     | Reutte         | *) 10 | 1,062                 | 1.291  | . 2  | - 1     | 456                  | 2,699                   | 1.477  | 235                    | 739    | 4.019                          | 76   |
|        | Summe .        | 76    | 3,439                 | 972    | 41   | 45      | 927                  | 8,045                   | 1.336  | 4,159                  | 673    | 13,690                         | 70   |

- 1) Darunter der Reschener See mit 167.1 und der Haider See mit 60:1 Joch.
- 1) . " Taschachsee mit 41-6 Joch.
- 1) . " Pipurger See mit 44 und der Langthaler See mit 25 Joch.
- 4) Der Achensee,
- b) Darunter der Schwanthaler See mit 51.6 Joch.
- ) . . Walchsee mit 169-6. der Hintersteiner See mit 82, der Hechtsee mit 48-6 und der Thiersee mit 45 Joch.
- 1) . ein See ohne Benennung mit 28-6 und der Brennersee mit 13-3 Joch.
- \*) Daruater der Pillersee mit 52.3 und der Schwarzsee mit 28 Joch.
- \*) " grosse Plansee mit 482-4, der Haiterwanger See mit 241-9, der Haldensee mit 136-4, der Vilanlpase mit 104-6, der Blindsee mit 45-2 und der kleine Plansee mit 21-4 Joch.
- <sup>10</sup>J Von dem Gesammt-Flächeninhalte der Flüsse entfallen auf den Ian bei 27.1 Meile Länge 3.674.3 Joch, auf den Lech bei 87/5 Meilen Länge 2.501 Joch, auf die Oetz bei 5 Meilen Länge 623.1 Joch, auf den Ziller bei 7.6 Meilen Länge 338.2 Joch, den Gross-Achen bei 7 Meilen Länge 1.72.8 Joch.

|        | 4.577          |       | Seen   | -       | 100  | Teiche |         | Fla    | isse    | Bā     | che     |        | mm t-        |
|--------|----------------|-------|--------|---------|------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------|
| er     | Finanz-        | Au-   | Fläche | ninhalt | An-  | Fläche | ninhalt | Plache | ninhalt | Fläche | ninhalt |        | hen-<br>halt |
| Nummer | Steuerbezirk   | zahl  | Joch   | Kiftr.  | zahl | Joch   | Kiftr.  | Joeh   | Klite.  | Joch   | Klifte. | Joch   | KIR          |
|        | Trient.        |       |        |         |      |        |         |        |         |        |         |        |              |
| 1      | Mezzo Lombardo | 1) 2  | 622    | 5.      |      | и. г   |         | 160    | Q.,     | 310    |         | 1.092  |              |
| 2      | Lavis          | (1.1) | 1.2    |         | 1    |        | 100     | 150    |         | 151    |         | 302    | 11           |
| 3      | Trient         | 1     | 2.0    | 10      |      | 0.0    | 0.00    | 266    |         | 32     |         | 298    |              |
| 4      | Nogaredo       | 1     | 8      | 1.056   | 1    | 8      | 349     | 360    | 1. k    |        | 1.5     | 376    | 1,400        |
| 5      | Roveredo       | 1     | 1      | 800     |      |        |         | 183    | 1.240   | 151    | 1.159   | 336    | 1.599        |
| 6      | Mori           | 5) 1  | 108    | 759     | 10   |        |         | 63     | 1.400   | 45     | 292     | 219    | 85           |
| 7      | Ala            | in    | 9 .    |         | 13   |        | -( )    | 342    | 777     | 39     | 1,378   | 382    | 553          |
| 8      | Fondo          | 2     | 4      |         | 2    | 37     |         |        | 22      | 110    | 800     | 151    | 80           |
| 9      | Cles           | 1) 2  | 69     | 1.276   | 14   | 4.6    | 96      | 2.0    |         | 175    | 189     | 244    | 1,46         |
| 10     | Tione          | 1) 19 | 143    |         |      |        |         |        |         | 315    | 2.0     | 458    | 60           |
| 11     | Stenico        | - 1   | 7      |         | 20 4 | * 4    | 4 6     | 60     |         | 2      | 7       | 11) 67 | 10.0         |
| 12     | Vezzano        | 5) 8  | 441    | 1.100   | 5    |        | 1.122   | 25     | 1,376   | 18     | 1.475   | 487    | 27           |
| 13     | Areo           | 4     | 8      | 804     | 8.   |        |         | 139    | 269     | 3      | 865     | 151    | 33           |
| 14     | Riva           | 6) 3  | 2.904  | 1.248   |      |        | 3.5     | 15     | 243     | 69     | 1,086   | 2,989  | 97           |
| 15     | Condino        | 4     | 25     | 669     | 22   | 3      | 300     | 277    | 1,375   | 168    | 1.162   | 475    | 30           |
| 16     | Cavalese       | 17    | 56     |         |      | 4.X    |         | 4.0    |         | 354    | 1,200   | 410    | 1.20         |
| 17     | Fassa          | 4     | 10     | 475     |      | 4.9    |         |        |         | 93     | 657     | 105    | 1.13         |
| 18     | Cembra         | 1     | 6      | 400     |      | 3.6    |         | 0.0    |         | 32     |         | 28     | 40           |
| 19     | Civezzano      | 7) 8  | 161    | 1,231   |      | 1.4    |         | 4.4    |         | 148    | 1,450   | 310    | 1.08         |
| 20     | Primiero       | 9) 2  | 76     | , ,     |      | y 4.   | ê.      | 4.9    | 9.      | 2      | 7       | 11) 76 |              |
| 21     | Strigno        | 4     | 24     | 270     | 12   | 8.5    | 4.9     | 293    | 1.544   | 222    | 123     | 540    | 33           |
| 22     | Borgo          | 22    | 7.4    |         | 2    | 1      | 198     | 30     | 298     | 38     | 662     | 69     | 1.15         |
| 23     | Levico         | 9) 4  | 482    | 699     | 12   |        | . 0     | 18     | 814     | 130    | 658     | 631    | 57           |
| 24     | Pergine        | 10) 4 | 708    | 583     | - 1  |        | 140     |        | 4.0     | 245    | 1.235   | 939    | 35           |
|        | Summe .        | 91    | 5.570  | 170     | 34   | 56     | 616     | 2,388  | 1,336   | 2,838  | 1,591   | 11.174 | 51           |

<sup>1)</sup> Darunter der Molvenosee mit 586 Joch und der Andalosee mit 36 Joch.

<sup>2)</sup> Der Loppiosee.

<sup>1)</sup> Der Tovelsee mit 68.6 Joch.

<sup>4)</sup> Unter diesen Seen ist der bedeutendste der S. Giuliano.

<sup>3)</sup> Darunter der Doblinasse mit 162.2 Joch; von den übrigen nicht benannten Seen enthält einer 134.3, einer 54.7, einer 54 und einer 16-2 Joch.

<sup>6)</sup> Darunter der nach Tirol hineinragende Theil des Gardasees mit 2.483 Joch , der Ledrosee mit 383 Joch und der Ville del Monte mit 38-7 Joeh.

<sup>2)</sup> Darunter der Serragliasee mit 81.3, der Piazzesee mit 43.8 und der Lasessee mit 21.6 Joch.

<sup>.</sup> Baoriasee mit 69 Joch.

<sup>&</sup>quot; nahezu ein Drittel des Caldonazzosees mit 279-3 Joch und der Levicosee mit 200-5 Joch. " über swei Dritttheile des Caldonazzosees mit 691-3 Joch und der Canzolinosee mit 12-6 Joch. 10 1

<sup>11)</sup> Ausschliesslich der Flücheninhaltes der Buche der Steuerbezirke Stenico und Primiero.

Die Erhebungen über die Fischerei in Tirol sind sehr schwierig, weil die Benützung der Fischwässer unter eine Menge von Theilnehmern, meistens Pächtern, vertheilt ist, deren ein nur etwas grösseres Wasser meistens mehrere zählt, und weil es bei diesen leider auch an den nöthigen Aufschreibungen über das Fangerträgniss fehlt; daher waren auch kaum annäherungsweise richtige Angaben zu erzielen.

Die meisten und beziehungsweise richtigsten Daten lieserte der in Innsbruck gebildete Verein für künstliche Fischzucht, dessen Bericht weiter unten solgt und aus welchem erhellt, in wie hohem Grade nothwendig ein die Fischerei regelndes Gesetz ist; diess wird wohl am schlagendsten durch die einzige Thatsache dargethan, dass z. B. der wegen seines Fischreichthums in früheren Zeiten berühmte Achensee jetzt nur wenige und meistens ganz kleine Fische liesert.

Das ganze Land betreffende Daten sind nur bezüglich der ersten Frage, nämlich über das Vorkommen der Fischarten, und zwar vom Herrn Heller, Professor an der k. k. Universität in Innsbruck, geliefert worden, während die übrigen Fragen nach Möglichkeit von dem Vereine für künstliche Fischzucht in Innsbruck für Nord-Tirol und von dem landwirthschaftlichen Vereine in Trient für Süd-Tirol beantwortet wurden. Die Daten über die Fischerei im Pusterthal-Gebiete fehlen gänzlich.

Tirol zählt zu jenen Ländern, dessen Gewässer die zahlreichsten Fischarten aufzuweisen haben. Nach Heckel und Kner sind in den Gewässern Tirols 13 Familien vertreten, die sich in 29 Gattungen und diese wieder in 46 Arten abtheilen. Herr Professor Heller macht aber nur die vorzüglichsten Arten (25) namhaft, welche 9 Familien angehören, und bezeichnet auch die Laichzeit der einzelnen Arten, welche von den Angaben von Heckel und Kner bei manchen Arten oft sehr divergirt. Diese vorzüglichsten Fischarten sind:

| Bezeichnung der Fische    | Gewässer, in welchen sie<br>vorkommen             | Laichzeit        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| der Barsch (Bärschling)   | fast alle Seen und Flüsse<br>Nord- und Süd-Tirols | von März bis Mai |
| die Koppe (Tolbe)         | Inn, Sill, Eisak, Etsch, Drau                     | Marz und April   |
| der Hecht                 | die meisten Seen und Flüsse<br>Tirols             | April und Mai    |
| die Alose (Maifisch)      | Gardasee                                          | Mai              |
| Grundeln: die Bartgrundel | die meisten Seen und Flüsse<br>Tirols             | März und April   |
| " der Steinbeisser        | detto                                             | April und Mai    |
| die Aalrutte              | Inn, Achensee, Haldensee                          | December         |
| der Fluss-Aul             | bloss in jenen von Süd-Tirol                      | ?                |
| das Neunauge              | Inn, Etsch, Gardasee                              | März und April   |

| Bezeichnung der Fische                         | Gewässer, in welchen sie<br>vorkommen                                                 | Laichzeit                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von den Lachsarten:<br>die Rheinanke (Renke)   | Achensee, Haiterwanger See,<br>Reschensee                                             | von Mitte November bis Mitte<br>December (nach "Heckel und<br>Kner" im Februar und März)                                                                                                                   |
| die Aesche                                     | die meisten Flüsse                                                                    | März und April                                                                                                                                                                                             |
| die Bachforelle                                | die meisten Gebirgsbäche<br>und Flüsse, dann Pillersee,<br>Brennersee, Oberberger See | von Mitte October bis Ende<br>December; in den höheren<br>Alpenbächen selbst im Jänner<br>(bei 9 Zoll Länge mit <sup>1</sup> /3 Pfund<br>Gewicht)                                                          |
| die Lachsforelle                               | Achensee, Haiterwanger See,<br>Maltersee, Gardasee                                    | October bis Ende December                                                                                                                                                                                  |
| der Huch                                       | Inn und Drau                                                                          | Mitte März bis Ende April. je nach der Witterung etwas früher oder später; der Huch wird erst geschlechtsreif, wenn er ein Gewicht von 4 Pfund er- reicht, muss daher eine Länge von 12 bis 15 Zoll haben. |
| der Salbling                                   | Achensee, Haiterwanger See,<br>Heider und Grauner See, Ober-<br>bergsee, Molvenosee   | Ende October bis Ende November (bei 8 Zoll Länge ½ Pfund)                                                                                                                                                  |
| Karpfenähnliche Fische:<br>der gemeine Karpfen | Inn, Etsch, Drau                                                                      | Mai und Juni                                                                                                                                                                                               |
| die Schleie                                    | Walchsee, Hechtsee in Nord-<br>Tirol                                                  | Juli (nach Heckel und Kner<br>Juni)                                                                                                                                                                        |
| die Barbe                                      | Inn, Etseh                                                                            | Mai und Juni (der Rogen ist<br>zur Laichzeit ungesund, erzeugt<br>Erbrechen und Durchfall)                                                                                                                 |
| die Brachsen                                   | Inn und Walchsee                                                                      | Mai und Juni                                                                                                                                                                                               |
| das Rothauge                                   | Inn. Achensee, Walchsee                                                               | April und Mai                                                                                                                                                                                              |
| das Altel (der Döbel)                          | die meisten Flüsse und<br>Seen Tirols                                                 | Mai und Juzi                                                                                                                                                                                               |
| " " (der Hasel)                                | lan                                                                                   | März und April (nach Heekel<br>und Kner Mai und Juni)                                                                                                                                                      |

| Bezeichnung der Fische | Gewässer, in welchen sie<br>vorkommen        | Laichzeit                                             |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| der Laugen             | Inn                                          | Marz und April (nach Heckel<br>und Kner Mai und Juni) |
| die Pfrille            | die meisten Flüsse, Bäche<br>und Seen Tirols | Mai                                                   |
| der Näsling            | die meisten Flüsse Tirols                    | April und Mai (nach Heckel<br>und Kner August)        |

Nach Heckel und Kner soll der Schiel sowohl im Inn, als auch in der Etsch vorkommen und zu den vorzüglichsten Fischgattungen gehören; derselbe dürfte jedoch nur mehr selten vorzusinden sein, da er in dieser Uebersicht nicht genannt wird.

Nun folgen für die übrigen Fragen die von den früher erwähnten Vereinen gelieferten Daten.

#### Nord - Tirol.

ad 2. und 3. die Geräthe für den Fischfang und deren Preise sind folgende:

- a) Angeln verschiedener Art;
- b) Netze, und zwar:

|        | eine Flake, Netz n      | nit | S   | ac | k, | 1 | ıng | zef | ähr |   | 16 | K | laf | ter | 1 | ang | 3 | und         | 2  | Kla       | ster |
|--------|-------------------------|-----|-----|----|----|---|-----|-----|-----|---|----|---|-----|-----|---|-----|---|-------------|----|-----------|------|
| breit, | , Werth                 |     |     |    |    |   |     |     |     |   |    |   |     |     |   |     |   | <b>3</b> 00 | ß. |           | kr.  |
|        | Streichnetz, im Wert    | he  |     |    |    |   |     |     |     |   |    |   |     |     |   |     |   | 40          | "  |           |      |
|        | gestrickte Reischen     |     |     |    |    |   |     |     |     |   |    |   |     |     |   | •   |   | 3           | n  | _         | ,,   |
|        | Reische von Weiden      |     |     |    | •  | • |     |     |     |   |    |   |     |     |   |     |   | 1           | 99 | <b>50</b> | n    |
|        | gestricktes Wood .      |     |     |    |    |   |     |     |     |   |    |   |     | •   |   |     | • | 50          | n  | _         | 99   |
|        | gestrickter Bär         |     | •   |    |    |   |     |     |     |   |    |   | •   |     |   |     |   | 12          | n  |           |      |
|        | ein Stecher zum Hers    | us  | ste | ch | en | d | r i | Fis | che | 3 |    |   |     |     |   |     |   | 2           | 77 |           |      |
|        | eine Zille (Schiffchen) | )   |     |    |    |   |     |     |     |   |    |   |     |     |   |     |   | 150         |    |           |      |

Das Wood ist ein Streichnetz, welches an beiden Enden an einer Stange befestiget und auf selbe aufgewickelt ist, je nach der Breite des Baches abgewickelt und auf beiden Seiten desselben eingestellt wird.

Bei dieser Fischerei wird auch immer ein grosser Bär verwendet, welcher an der schmalsten Stelle eingesetzt wird, dem sodann die Fische durch Vorwärtsschreiten mit dem Wood zugetrieben werden, daher die zwischen diesen beiden stehenden Fische entweder in den Bären oder in den Wood gerathen müssen.

ad 4. und 8. Gefischt wird leider grösstentheils zu jeder Jahreszeit, da nur wenige Fischereiberechtigte die Laichzeit berücksichtigen.

In Betreff der Fragen 5 und 6 ist es bei der zahllosen Zerstückelung der Fischereiwässer, welche ihre Eigenthümer oder Pächter, selbst bei den Bächen

noch nach kurzen Läufen von 1 bis 1½ Stunden wechseln, nicht möglich, auch nur annäherungsweise der Wahrheit entsprechende Daten zu liefern und es lässt sich hierüber im Allgemeinen nur Folgendes anführen.

ad 5. Bei der Fischerei mit dem Wood sind 4 Personen nothwendig, nämlich: 2 bei dem Wood, 1 beim Bären und 1 Treiber. Bei der Netzfischerei sind wenigstens 2 Netzführer und 1 Zillenführer beschäftigt.

ad 6. Die Ausbeute an Fischen aus dem Inn wird jährlich geringer, weil, wie bereits gesagt, zur Laichzeit die nöthige Schonung nicht nur nicht beobachtet, sondern vielmehr eben zu dieser Zeit mit gesteigertem Eifer gefischt wird, da alle Fischgattungen zur Laichzeit, indem sie nahe ans Ufer kommen, leicht zu fangen sind.

Der Fang der Huchen im Inn beträgt alljährlich einige Centner, welche theilweise nach Innsbruck, theilweise nach München verkauft werden. Dieselben werden grösstentheils von Kufstein bis zur Zillerbrücke gefangen, weiter stromaufwärts kommen sie seltener vor.

Der Barbenfang auf dem Inn dürste ungefähr 5 bis 8 Centner per Jahr betragen. Derselbe findet hauptsächlich im Monate Juli und August bei hohem Wasserstande statt, wo die Barben von der Donau in den Inn streichen.

Die Aesche wird ein jährlich seltenerer Fisch im Inn, wie überhaupt nahezu alle Fischgattungen abnehmen.

Hingegen gibt es noch sehr viele Näslinge, sowohl im Inn, als auch, und zwar vorzüglich, in den Canälen und Seitenbächen. Als bedeutend muss deren Fang im Bleibache, auch Nassenbach bei Langkampfen benannt, bezeichnet werden, wo jährlich Tausende gefangen, und da sie sehr grätig sind, geselcht, dann als Zugabe zu den Knödeln anstatt des Selchfleisches verwendet werden.

Die Forelle findet sich allerdings auch im Inn, verweilt jedoch daselbst nicht gerne längere Zeit, sondern zieht sich in die Seitenbäche, wo sie bereits überall getroffen wird, namentlich zur Laichzeit, wo sie sich selbst in den kleinen Wiesenbewässerungs-Canälen findet, und daher leider den Nachstellungen eben zur Schozzeit am meisten ausgesetzt ist.

Als die forellenreichsten Bäche müssen die Gewässer bei Ebbs und Niederndorf und die Rössner Ache bezeichnet werden. Das Pfund wird durchschnittlich mit 70 km. dort bezahlt.

Im Wippthale ist der Trienserbach als Forellenwasser zu erwähnen, weil der Eigenthümer der dortigen Fischerei selbe rationell, d. h. mit Schonung zur Laichzeit, betreibt.

Uebrigens sind bereits in jedem der Seitenzuflüsse des Inns sowohl im Unterals im Ober-Innthale Forellen zu treffen, welche jedoch nur selten die Bedürfnisse der benachbarten Gasthäuser zu decken im Stande sind. Von den Seen muss diessbezüglich vorerst der Pillersee genannt werden, welcher in der Badesaison seine Forellen über 30 Centner nach Gastein liefert, wo für dieselben per Pfund 1 fl. 36 kr. bezahlt wird.

Bei Kusstein finden sich mehrere Seen — als der Hintersteiner, <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Stunde lang und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde breit mit 82 Joch; der Walchsee, <sup>7</sup>/<sub>8</sub> Stunde im Umfange mit 169·7 Joch; dann die 3 Seen am Thierberg, nämlich der Hechtsee mit 48·6 Joch, der Längensee mit 7·9 Joch und der Pfrillensee mit 3·2 Joch; dann der Egelsee mit 4·7 Joch und der Haarsee mit 1·9 Joch —, welche jedoch nur sehr wenige Fische liefern. Der Hintersteiner See liefert höchstens 2 Centner Forellen pr. Jahr — und diese nur zur Laichzeit, weil der Eigenthümer, der Fischerei unkundig, sie zu anderer geeigneter Zeit nicht zu fangen versteht; der Walchsee liefert einige Hechte und Rotten (Rothkarpfen, auch Hasel genannt).

Die 3 Seen am Thierberg, welche Eigenthum des Herrn Oberhammer in München sind, liefern nichts, weil der Eigenthümer, in der Hoffnung, einen Fischstand heranzuziehen, nicht fischen lässt. Sachkundige glauben jedoch, dass er auch bei dieser Schonung schwerlich eine andere Zucht, als die von Hechten erzielen wird, welche sich bereits im See befinden, daher jede andere Brut vertilgen werden. Namentlich dürfte eine Bevölkerung des grössten, d. i. des Hechtsees schwierig fallen, da derselbe eine Tiefe von 60 bis 80 Klaster hat und den angestellten Beobachtungen zufolge stehende und liegende Bäume in der Tiefe sich vorfinden, die eine Aussischung der Hechte unmöglich machen. Zudem erscheint dessen Wasser für die Zucht feinerer Fische, als Forellen etc., nicht geeignet, weil dasselbe, wegen des im Verhältnisse zu der Grösse des Sees zu schwachen Zususses, zu warm ist.

Hingegen eignet sich der Thiersee, im Thale gleichen Namens, ganz vorzüglich zur Fischzucht, und wurde desshalb auch vom Herrn Lerperger, Handelsmann in Kufstein, hierzu auserkoren.

Im Bezirke von Rattenberg sind mehrere kleine, in Hinsicht auf Fischerträgniss derzeit nicht beachtenswerthe Seen, könnten jedoch nach der Lerpergerschen Methode (siehe S. 78 und 79) als ganz geeignet zur Hebung ihres Fischstandes verwendet werden.

Der Acben-See ist der grösste des Innthales.

Er hat eine Länge von 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunden, eine Breite von mehr als <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde und einen Flächenumfang von 1.340 Joch, und ist auch sehr tief. Die Tiefe beträgt an mehreren Stellen über 2.500 Fuss.

Wie sehr man auch glauben möchte, dass in einem solchen Wasser sich Mengen von Fischen verschiedenster Art aufhalten, so ist doch die Zahl derselben, namentlich jetzt so verschwindend klein, dass nicht einmal von dorther Fische nach Innsbruck zum Verkaufe kommen und das Wenige, was dort gefangen wird, lediglich nur für die Sommertouristen aufbewahrt wird, während früher Innsbruck einen Hauptabsatzort der Achenthaler Renken bildete, die nunmehr zu den seltenen Fängen gehören. Es ist nicht zu verkennen, dass die Hechte Vieles beigetragen haben, um den dortigen, in früheren Zeiten sehr ansehnlichen Fischstand zu verringern; allein es muss auch mit Bedauern bemerkt werden, dass für einen Schutz des Laiches daselbst

nie etwas geschah, was um so nothwendiger erscheint, als der See häufig ziemlich starke Wellen wirft, deren Schlag mit geringer Mühe durch Schutzvorrichtungen an den zum Laichen geeigneten Plätzen unschädlich gemacht oder wenigstens abgeschwächt werden könnte. Ohne solche Vorkehrungen wird dieser grosse See bald so fischarm werden, wie leider deren viele andere im Lande sind.

Nun muss noch des Plansees bei Reutte an der baierischen Gränze erwähnt werden, welcher 13/4 Stunden lang und 1/2 Stunde breit ist, einen Flächeninhalt von 482·4 Joch und eine Tiefe von 250 Fuss hat. Mit diesem steht mittelst eines Canales der 1/2 Stunde lange und ebenso breite Haiterwanger See (241·9 Joch) in Verbindung. Diese beiden liefern nach Innsbruck jährlich eirea 6 Centner Renken und bei 4 Centner Saiblinge und Lachsforellen. Der übrige Fang wird in dortiger Gegend, und zwar zum bei weiten grösseren Theile im Sommer von den Touristen in den nahen Gasthäusern verzehrt.

Noch zu erwähnen sind der Haldensee bei Grün (136·4 Joch), der Vils-(104·6 Joch) und Traualpensee, dann der Weissen- (13·4 Joch), Blind- (45·2 Joch) und Mittersee (6·4 Joch), der Fernsteiner, auch Schloss-See genannt, und der Nassereitersee; erstere vier, an der Strasse nach Bieberwier gelegen, sind bis nun in fischlicher Beziehung leider von kaum erwähnenswerthem Belange, dürsten jedoch bei geeigneter Benützung sehr nutzbare Wässer werden.

Dasselbe gilt auch vom Vermontsee (14.2 Joch) im Bezirke Landeck und vom Reschener (167.1 Joch), Grauner (5.8 Joch) und Haider See (60.1 Joch) im Steuerbezirke Nauders.

ad 7. Der Verein für künstliche Fischzucht in Innsbruck macht über seine Erfolge selbst keine Mittheilung, sondern weiss nur vom Herrn Lerperger, Handelsmann in Kufstein, welcher ein grosser Freund der Fischzucht ist und mit grosser Aufopferung an Zeit und Geld durch vieljährige Beobachtungen Erfahrungen gesammelt hat, Nachstehendes zu berichten:

"Abgesehen davon, dass man bei der Fischzucht die Feinde des Laichs möglichst zu vertilgen oder wenigstens forne zu halten suchen muss — ist es jedoch das wesentlichste Erforderniss, den Fischen Plätze herzustellen, wo der Laich möglichst vor starkem Wellenschlage und der Verschlammung gesichert wird.

Diese beiden Vorsichtsmassregeln hat Herr Lerperger bei seiner Fischzucht im Thiersee (2 Stunden von Kusstein entsernt) nun seit 3 Jahren unverrückt im Augebehalten und hierdurch Resultate erzielt, welche jedem Besucher des Thiersees Bewunderung abringen.

Er errichtete nämlich an den Ufern des Sees circa 30 Laichstellen für die Fische, und zwar an solchen Orten, wo der Rand von jedem Schlamme frei ist, oder reinigte solchen selbst. Diese Laichstellen werden durch keilförmig eingeschlagene Pfähle hergestellt, an denen Bretter zum Schutze vor starkem Wellenschlage derart angenagelt sind, dass wohl die Fische unter den Brettern hierdurch zu denselben gelangen können, die anstossende Welle aber sich an diesen Wänden bricht, und dass, wenn auch eine oder die andere Welle die erste Wand überspringen sollte, sie sich

jedenfalls an der zweiten oder dritten Wand ganz abschwächt; zwischen diese Wände legt er aus dem moorigen Boden ausgezogene, rein ausgewaschene Wurzeln von Moorgewächsen oder Zweige von Wachholderstauden, auf welche beide die Fische der gemachten Erfahrung gemäss sehr gerne ihren Laich absetzen. Wenn die Wurzeln oder Zweige voll mit Laich von Winterfischen — als: Lachsforellen, Salblinge und Renken — besetzt sind, überträgt er solche in Brutkästen, wie solche bei der künstlichen Fischzucht in Anwendung kommen, die mit ganz frischem aus dem ganz nahen Pendling hervorsprudelnden Quellwasser gespeist werden, welches zur Vorsicht aber noch früher durch 2 oder 3 mit Metalltuch versehene Filtrirkästen laufen muss, bis es zu den Laichkästen gelangt.

Die Eier der Sommerfische werden im See hinter besagten Planken belassen oder in grosse, oben offene Brutkästen gelegt, welche nur mit einigen Taxen zugedeckt werden, damit die Wellen sie nicht stark schädigen, die Sonne aber doch hindurchscheinen kann.

Wenn die jungen Fische, sowohl Winter- als Sommerfische, die Dotterblase verloren haben, werden sie in den See ausgelassen.

Herr Lerperger wird den See noch durch 2 Jahre (1872 und 1873) schonen und nur Hechte und Krebse während dieser Zeit fangen. Letztere werden in einem eigenen Kasten gezüchtet und mit den im See befindlichen Muschelthieren genährt.

Diese Methode hat Herr Lerperger nach vieljährigen Versuchen als die bewährteste gefunden, und Berichterstatter Dr. Vintler erklärt, sich als Augenzeuge der zahllosen Bevölkerung des Thiersees nur dieser Ansicht anschliessen zu müssen, indem alle übrigen Versuche mehr oder minder ungünstig ausfielen, namentlich auch jene mit der Ausbrütung in Flüssen, wobei sehr häufig das Wasser getrübt wird, was das unvermeidliche schleunige Verderben der Eier zur Folge hat.

Früher waren im Thiersee bloss Hechten, Schleien, Alteln, Hoselen, Schrätzer und Krebse; nun befinden sich auch in Folge der Zucht 3 Gattungen Karpfen, Salbluige, Renken und Lachsforellen zahlreich vertreten."

### Süd - Tirol.

Der landwirthschaftliche Verein in Trient hat für verschiedenen Ortschaften Auskünfte abverlangt, erhielt jedoch nur von seiner Filiale in Riva einen Ausweis über die Fischerei in deren Gebiet. Mit den anderen Berichten stimmt auch dieser Verein in der Klage wegen rücksichtslosen Fanges überein; eine Regelung der Fischerei thut namentlich am Gardasee Noth, auf welchem sowohl von den österreichischen als italienischen Auwohnern die schonungsloseste Ausbeute geübt wird, da nur auf das Interesse des Augenblickes Bedacht genommen wird. Der Verein mahnt daher zur baldmöglichsten Ausführung eines internationalen Fischereigesetzes.

Die hedeutendsten Wässer im Gebiete der landwirthschaftlichen Filiale zu Riva sind eben der Gardasee und der in denselben mündende Sarcafluss.

Im Gardasee kommen folgende Fischarten vor: die Koppe, der Stiehling (Spinarola), der Cagnetto, der Ghiozzo (Bottola); aus der Karpfenfamilie: die Schleie, der Bestaller (Laubenart, Alburnus alborella), der Rothkarpfen (Scardinius erythrophthalmus), der Scharl (Leucos aula und rubela), das Altel (Squalius caredanus), der Laugen (Vairone), ferner die Alose (Sardena); aus der Familie der Lachse nur die Lachsforelle (Fario carpio Heck.); der Hecht, die Bartgrundel und der Steinbeisser, die Aalrutte, der gemeine oder Flussaal, dann das grosse und kleine Neunauge. In den Bächen und Flüssen und den übrigen Seen kommt auch die Bachforelle vor.

Zur Fischerei kommen Netze und Angeln verschiedener Art in Anwendung, und zwar am Gardasee das sogenannte Rudernetz im Werthe von 600 bis 1.000 fl., zu dessem Gebrauche 3 Barken — deren jede im Werthe von 35 bis 55 fl. — mit 8 Mann Bedienung benöthigt werden; der tägliche Lohn dieser Fischer beläuft sich auf mindestens 80 kr. Weiters stehen folgende Netze in Gebrauch: Arlarolo oder Avrarolo im Werthe von 300 bis 400 fl. mit je 2 Barken und wenigstens 4 Mann Bedienung; Lodrione im Werthe von 150 bis 350 fl.; Valanchera im Werthe von 40 fl. mit 1 Barke und 2 Mann Bedienung; Schiavola, Brazolo, Partesino im Werthe von 25 bis 30 fl.; dann ein sehr kleines Netz, Antana genannt, im Werthe von 6 fl. Legangeln kommen in verschiedener Form und Grösse vor und kosten 10 bis 30 fl.

Die Fischerei wird hauptsächlich nur zur Laichzeit betrieben, daher auch die Ausbeute immer geringer werden muss. Für das Gebiet von Trient und Riva wird im Jahresdurchschnitte die Ausbeute an Forellen auf 110 Ctr. geschätzt. Ausserdem bildet noch die den Gardasee bewohnende Alose (Sardena) einen bedeutenden Handelsartikel; die Ausbeute der übrigen Fischarten ist kaum nennenswerth.

Die Anzahl der bei der Fischerei gewerbsmässig beschäftigten Personen wird auf 80 geschätzt.

## Vorariberg.

Der Stand der Gewässer wurde von der k. k. Finanz-Bezirks-Direction in Feldkirch für Vorarlberg ohne Unterscheidung der Steuerbezirke nachgewiesen, wornach sich der Flächeninhalt der Gewässer ergibt:

| von | 10 | Seen    | mit |   | •   |     |    |    |        | •   |        |     |   |     |      |   |    | 6.208 Joch       |
|-----|----|---------|-----|---|-----|-----|----|----|--------|-----|--------|-----|---|-----|------|---|----|------------------|
| 7   | 2  | Teichen | n   |   |     |     |    |    |        |     |        |     |   |     |      |   |    | 1.               |
| n   | 7  | Flüssen | 77  | ( | Läi | ige | 33 | ö  | sterr. | . M | [eilen | 1)  |   |     |      |   |    | 1.055 ,          |
| n   | 62 | Bächen  | n   | ( | •   | •   | 75 | •5 | 77     |     | n      | )   |   |     |      |   |    | 647 ,            |
|     |    |         |     |   |     |     |    |    |        |     | z u :  | s a | m | m e | . II | m | it | 7.911 Juch, oder |

es entfallen vom Flächeninhalte Vorarlberg's per 45-22 österr. Quadratmeilen auf je eine Quadratmeile durchschnittlich 174-9 Joch Gewässer, d. i. 1-75 Percent. Hierbei gibt der Bodensee den Ausschlag, welcher bis zur Reichsgränze nilein 5.893 Joch oder 74-5 Percent des Flächeninhaltes der Gewässer umfasst. Unter den übrigen Seen, welche für die Fischerei keine Bedeutung haben, ist der grässte

der Lüner See mit einem Flächeninhalte von 237 Joch; der nächstgrösste ist der Spuler See mit 31 Joch.

Von den Flüssen enthält der Rhein, als Reichsgränze bei 5.5 Meilen Länge bis zur Strommitte gerechnet, 480 Joch, die III bei 9.8 Meilen Länge 250 Joch, die Bregenzer Ache bei 8.75 Meilen Länge 230 Joch; die übrigen Flüsse sind die Dornbirner Ache bei 4.55 Meilen Länge mit 56 Joch, die Laiblach bei 1.65 Meilen Länge mit 25 Joch und der Lech bei 2.75 Meilen Länge mit 14 Joch (?).

Unter den Bächen sind die bedeutenderen: der Alfenzbach bei 4 Meilen Länge mit 50 Joch, der Suhersbach bei 2.9 Meilen Länge mit 40 Joch, der Bolgenach bei 2.9 Meilen Länge mit 40 Joch, der Rothach bach mit dem Steinbach bei 2.92 Meilen Länge mit 42 Joch, der Frutzbach bei 2.85 Meilen Länge mit 35.5 Joch, der Lutzbach bei 3.25 Meilen Länge mit 36 Joch, der Saminabach bei 2.75 Meilen Länge mit 25 Joch und der Litzbach bei 3.2 Meilen mit 25 Joch.

Der Flächeninhalt aller Gewässer vertheilt sich in Percenten auf die Seen mit 78-47, auf Teiche mit 0.01, auf Flüsse mit 13-34 und auf Bäche mit 8-18 Percent.

Der Landwirthschafts-Yerein in Bregenz beantwortet die gestellten Fragen wie folgt:

ad 1. Die in Vorarlberg vorkommenden Fischarten nebst Angabe ihres Aufenthaltes und ihrer Laichzeit sind:

| Bezeichnung der Fische                                                                        | Gewässer, in welchen sie vorkommen                                                                    | Laichzeit      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Knochenfische.<br>a) Stachelflosser:                                                       |                                                                                                       |                |
| der Flussbarsch, gemeine<br>Bärschling genannt                                                | sehr häufig im Bodensee                                                                               | April und Mai  |
| die Koppe oder der<br>Kaulkopf                                                                | an moosigen und steinigen Stellen<br>des Bodensees häufig; übrigens<br>auch in den Flüssen des Landes | April          |
| der Stiehling                                                                                 | Bodensee und alle Gewässern<br>des Landes                                                             | April bis Juni |
| <ul> <li>ö) Weichflosser;</li> <li>die Aalrutte, auch Quappe</li> <li>oder Trische</li> </ul> | Bodensee und Rhein                                                                                    | Jänner         |
| der Wels                                                                                      | nur der Bodensee                                                                                      | Juni           |
| der Karpfen                                                                                   | haufig im Bodensee                                                                                    | Mai            |
| die Karausche                                                                                 | alle Gewässer                                                                                         | Mai            |
| die Schleie                                                                                   | Bodensee und Seewaldsee<br>im Walserthal                                                              | Juli           |

| Bezeichnung der Fische                                   | Gewässer, in welchen sie vorkommen                          | Laichzeit             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| di <b>e Ba</b> rbe                                       | Bodensee, Rhein, Frutz und Ach                              | Ende Mai              |
| der Gründling                                            | die meisten Flüsse, aber<br>nirgends häufig                 | Mpi                   |
| die Brachse                                              | Bodensee                                                    | Mai und Juni          |
| die Laube oder Uckelei                                   | Bodensee                                                    | Juni                  |
| der Gängling oder Aland                                  | überall                                                     | Mai                   |
| das Rothauge                                             | Bodensee                                                    | Mai                   |
| die Plötze oder Rottel                                   | an bewachsenen Stellen des<br>Bodensees                     | Juni                  |
| der Hasel                                                | überall an untiefen Orten                                   | Mirz                  |
| der Butt, die Pfrille oder<br>die Ellritze               | an den Ufern des Bodensees                                  | Mai und Juni          |
| die Nase oder der Näsling                                | Rhein und Bodensee                                          | Mai                   |
| die Renke, Blaufelche oder<br>der Gangfisch              | III, Ehbach bei Meiningen,<br>Bodensee                      | November und December |
| die Rheinlanke oder<br>Schwebforelle                     | im Winter im Bodensee, im Sommer<br>im Rhein und in der III | October               |
| die Lachs- oder Grundforelle,<br>hier Seeforelle genannt | im Bodensee                                                 | November und December |
| die Bachforelle                                          | in fast allen Bergbächen Vorarlbergs                        | October und November  |
| der Hecht                                                | Bodensee                                                    | April und Mai         |
| die Schmerle oder Bart-<br>grundel                       | Bodensee                                                    | Mai                   |
| II. Knorpelfische:<br>das Flussneunauge                  | selten, aber doch im Budensee                               | April und Mai         |

ad 2. Die Werkzeuge und Geräthe zur Fischerei bestehen bei der Seefischerei aus Schiffen, einfachen Netzen. Spiegelnetzen, schweren Umsatznetzen (Glotter), Grundnetzen (Haldenwatt), Holzreusen, Setzangeln und gewöhnlichen Angeln; bei der Flussfischerei aus Spiegelnetzen, dem sogenannten Fach mit Wartwolf (Reusen aus Spagat oder Leinengarn) und allen Gattungen von Angeln.

ad 3. Die Durchschnittspreise der Fischerei-Werkzeuge und Geräthe werden folgendermassen geschätzt:

| ein Fischerschiff     | auf |  |  | 50 | 0 | bis | 100 | fl. | _ | kr. |
|-----------------------|-----|--|--|----|---|-----|-----|-----|---|-----|
| " einfaches Netz      | n   |  |  |    |   |     | 6   | n   | _ | n   |
| " Spiegelnetz         | n   |  |  |    |   |     | 18  | n   |   | n   |
| " Umsatznetz          | n   |  |  |    |   |     | 18  | n   |   | n   |
| " Grundnetz           | n   |  |  |    |   |     | 120 | n   |   | n   |
| " Holzreuse           | n   |  |  |    |   |     | 2   | n   | _ | 77  |
| Angeln per Klafter    | n   |  |  |    |   |     |     | n   | 5 | n   |
| ein Fach mit Wartwolf | ח   |  |  |    |   |     | 20  | n   | _ | 77  |

- ad 4. Bezüglich der Jahreszeit, zu welcher die Fischerei ausgeübt wird, stimmen alle Angaben darin überein, dass die gesammte Fischerei beinahe das ganze Jahr hindurch, insbesondere aber auch in der Zeit von Ende Mai bis Mitte December, also in der Haupt-Laichzeit fast sämmtlicher Fischgattungen, ausgeübt wird.
- ad 5. Ueber die Anzahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen positive Angaben bringen zu können, fällt hier schwer, weil in den Bergbezirken, wo sich die Fischerei auf den Fang der Bachforellen beschränkt, bei dem fortwährenden Mangel eines Fischereigesetzes und dem noch durchaus nicht gehandhabten Wasserrechts-Gesetze sich viele unbefugte Hände damit zu thun machen. Will man jedoch bei den Berechtigten stehen bleiben, so können im ganzen Lande höchstens 100 Personen angenommen werden, welche sich mit der Fischerei beschäftigen.
- ad 6. In Vorarlberg kann überhaupt nur von dem Verkaufe frischer Fische die Rede sein, und selbst hier können vorläufig über die Fischausbeute nur äusserst mangelhafte Angaben geliefert werden, weil aus schon früher erwähnten Ursachen, und bei dem Umstande, dass sozusagen die ganze Fischerei sich in Händen nicht sehr intelligenter Fischer befindet, viel zu oberflächliche Aufzeichnungen vorliegen, als dass genaue Daten daraus entnommen werden könnten.

So viel bekannt geworden ist, dürften mit Rücksicht auf die Haupt-Fischgattungen folgende Zahlen der jährlichen Ausbeute annäherungsweise richtig sein, wohei bemerkt werden muss, dass diese hauptsächlich in den unteren Bezirken erhoben wurden.

| Hechte      |     |  |  |  | 27  | Centner | à | 50  | fl. |
|-------------|-----|--|--|--|-----|---------|---|-----|-----|
| Karpfen .   |     |  |  |  | 33  | n       | à | 35  | 77  |
| Welse       |     |  |  |  | 10  | n       | à | 90  | 79  |
| Seeforellen |     |  |  |  | 3   | n       | à | 90  |     |
| Brachsen .  |     |  |  |  | 100 | n       | à | 12  | n   |
| Rheinlachse | e . |  |  |  | 36  | n       | à | 120 | n   |
| Bachforelle | n   |  |  |  | 6   |         |   |     |     |

Von diesen Zahlen dürfte sich höchstens die Angabe über Bachforellen etwas verändern, wenn man im Stande wäre, das Erträgniss in allen Bachen des Berggebietes zu ermitteln.

## Böhmen.

Ueber den Stand der Süsswasser-Fischerei in diesem Lande liegt ein Bericht des Central-Comité's für die land- und forstwirthschaftliche Statistik Böhmensvor, und von Herrn Dr. Anton Fritsch wurde der über die Fische handelnde Theil seines damals noch unter der Presse befindlichen Werkes: "Die Wirbelthiere Böhmens", zugesendet, der eine sehr interessante naturwissenschaftliche Darstellung der Fische Böhmens bietet, jedoch nur eine beschränkte Verwendung zu statistischen Zwecken zulässt. Ferner wurde von dem k. k. Katastral-Mappen-Archive in Prag eine Nachweisung über den Stand der Gewässer geliefert, welche jedoch nur von wenigen Teichen specielle Daten über den Flächeninhalt liefert, im Uebrigen aber den von den Gewässern eingenommenen Flächenraum summarisch enthält.

Nach diesem Ausweise des Central-Mappen-Archivs bestanden in Böhmen 23.140 Teiche, welche einen Flächeninhalt von 73.167 Joch hatten.

Der Flächenraum der Teiche hat sich abe: im Laufe der Zeit sehr verringert, indem sich, wie der Bericht des Central-Comité's für land- und forstwirthschaftliche Statistik in Prag sagt, die Nothwendigkeit herausstellte, so viel als möglich auf die Vermehrung des Acker- und Wiesenlandes einzuwirken, wodurch ein grosser Theil der Teiche trocken gelegt und theils in Felder theils in Wiesen umgewandelt wurde. Zudem dürften viele von den kleinen Teichen fischleer sein und das Central-Comité schlägt die Gesammt-Area der Fischteiche, welche rücksichtlich der Fischerei in Böhmen den Ausschlag geben, auf 25.000 bis 30.000 Joch, also weit unter der Hälfte der obigen Fläche an. Die grösseren Teiche befinden sich im Budweiser. Taborer und Chrudimer Kreise. Es kann daher vom Flächenraum der Teiche als Fischwasser angenommen werden . . . . . . 30.000 Juch. das Central-Mappen-Archiv gibt den Flächenraum von 31 Flüssen und von allen Bächen mit 47.662 an; der Gesammtflächenraum der gegenwärtig bestehenden Fisch-77.662 Jack oder 0:86 Percent vom Flächenraume Böhmens betragen. Diese Verhältnisszahl dürtte sich nach Ermittlung des Flächenraums der nachbenannten 7 kleinen Seen, deren Flächeninhalt nicht nachgewiesen wurde, nur wenig verändern; diese Seen sind der Plöckensteiner, schwarze Eisenstrasser, Teufels-, Laka-, Stubenbacher. Maun- und der Kummerer Sec.

Unter den Teichen wurde der Flächenraum folgender vom Central-Mappen-Archive speciell nachgewiesen:

| Teich        |     |   |     |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  | Jork  |
|--------------|-----|---|-----|------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Rosenberger  | ٠.  |   |     |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  | 1.183 |
| Pestrewer or | ler | W | ost | trov | 4 6.1 | ٠. |  |  |  |  |  |  |  | 908   |
| Hornsitzer . |     |   |     |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  | 762   |
| Steinröhrner | r.  |   |     |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  | 686   |
| Tisy         |     |   |     |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  | 669   |
| Stankaner    |     |   |     |      |       |    |  |  |  |  |  |  |  |       |

|            |   |     |     | •  | T e | i c | h |  |  |  | Joch |
|------------|---|-----|-----|----|-----|-----|---|--|--|--|------|
| Dechterer  |   |     |     |    | •   |     |   |  |  |  | 455  |
| Zablat .   |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 491  |
| Swet oder  | W | elt | tei | ch |     |     |   |  |  |  | 355  |
| Gross-Chlu |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 350  |
| Piseker .  |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 179  |
| Strassowe  |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 62   |
| Nepokog .  |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 278  |
| Zehuner .  |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  |      |
| Gross-Wil  |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 82   |
| Kamensker  |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 400  |
| Grosser od |   |     |     | •  |     |     |   |  |  |  |      |
| Grossteich |   |     |     |    | -   | -   |   |  |  |  | 60   |
| Regens     |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 100  |
| Podhorn .  |   |     |     |    |     |     |   |  |  |  | 80   |

Diese Teiche zusammengenommen umfassen daher 8.698 Joch, welche etwas über 1,0 des vom Central-Mappen-Archive nachgewiesenen Flächenraumes aller Teiche oder gegen 2,10 des vom Central-Comité für die land- und forstwirthschaftliche Statistik Böhmens nachgewiesenen Flächenraumes der Fischteiche bilden.

In der Naturgeschichte der Fische Böhmens bezeichnet Herr Dr. Fritsch die jetzige Fischfauna als die fünfte, welche in Böhmen zur Entwickelung kam, und vertheilt diejenigen Fischarten, bei welchen eine genaue Abgränzung ihrer Verbreitungsbezirke möglich ist, in fünf Regionen, deren Schilderung hier mit seinen Worten folgt:

"1. Beginnen wir an den Quellen der Gebirgswässer, so sind wir in der Region der Forellen.

Hier treffen wir ausser der Forelle noch die Ellritze und die Bartgrundel, die beide eine vortreffliche Nahrung der Forellen sind. In manchen Gegenden trifft man auch die Aesche an und die Aalrutte; der junge Aal und das kleine Neunauge kommen hier auch unter Steinen zugleich mit der Koppe vor.

Diese Region ist auch das Ziel des Lachses, und ist es einem Pärchen gelungen, alle zahlreichen Hindernisse zu überwinden, die ihm längs der gauzen Reise vom Meere im Ausland und Inland entgegengestellt werden, so steigt es fast bis zu den Quellen selbst, und gar oft verrichten diese Fische an so seichten Plätzen ihr Brutgeschäft, dass ihre Rückenflosse aus dem Wasser hervorragt.

Dieses Gebiet erstreckt sich an den Hauptflüssen Böhmens von den Quellen an:

| uII | der | Elbe bis .  |    |     |  | • | • | Arnau?       |
|-----|-----|-------------|----|-----|--|---|---|--------------|
| ,   | n   | Wilden Adle | er | bis |  |   |   | Pottenstein. |
| ,,  | n   | Iser bis .  |    |     |  |   |   | Turnau.      |
| ••  |     | Moldan bis  |    |     |  |   |   | Krummau.     |
|     | **  | Wotava bis  |    |     |  |   |   | Horažďovic.  |
|     |     | Eger bis .  |    |     |  |   |   |              |
|     | ·   | Ü           |    |     |  |   |   | 6 *          |

In dem stromabwärts gelegenen Ende dieses Gebietes kommen manche Arten des nächstfolgenden Districtes entweder regelmässig oder zeitweilig vor. Namentlich sind es: die Barbe, der Kressling, das Altel, die Laube, der Kaulbarsch.

2. Wo das Wasser der Flüsse und Bäche weich wird, da beginnt der Bereich der meisten karpfenartigen Fische, die Region der Barbe oder Weissfische.

Von Raubfischen treffen wir hier den Hecht, den Flussbarsch, den Schiel, den Kaulbarsch; von Weissfischen, beiläufig der Häufigkeit nach geordnet, den Gressling, die Laube, die Barbe, den Diebling, die Zärthe, die Rothfeder, das Rothauge, den Häsling, den Schied.

Von den übrigen Fischen ist nur noch die Flusslamprete, der Aal und im Zuge der Lachs hier anzutreffen. Nie trifft man hier eine Forelle, und fängt man doch eine, so kam sie vielleicht durch Hochwasser hierher. Der Karpfen, die Karausche und die Schleie sind hier nur Gäste und gerathen meist nur bei Ueberschwemmungen aus benachbarten stehenden Gewässern hierher.

Ausser allen grossen Bächen und kleineren Flüssen, soweit sie nicht in den Bereich der Forellen fallen, gehören hierher auch die Strecken der Elbe von Arnau bis Pardubic und die Moldau von Krummau bis Prag.

3. Die Region des Welses, in welche auch der Stör gezogen kommt, ist durch manche Fischarten ausgezeichnet, die kaum je höher als in die Region der Weissfische steigen. Es ist vor Allem die nur in dem Elbegebiete vorkommende Orfe (Nörfling), dann der Brachsen und der Bleier, sowie die gestreifte Laube und der Bitterling, die nur sehr selten höher oben angetroffen werden. Auch die Scelamprete wurde bisher nicht oberhalb dieser Region beobachtet.

Mit dem Lachse kommt im Mai auch die Alse gezogen, es ist mir aber nicht bekannt, dass sie dem Lachse bis in die Forellenregion folgen sollte, und auch aus der Weissfischregion erhielt ich bisher kein Exemplar derselben.

Ausserdem kommen in der Region des Welses auch alle Arten der Weisstischregion vor, und selbst aus der Forellenregion werden der Aal, die Koppe, das Neunauge hier regelmässig angetroffen.

Die Region des Welses erstreckt sich an der Elbe von Elbeteinitz stromabwärts bis zur Ausmündung dieses Flusses bei Herrnkretschen und an der Moldau von Prag abwärts bis Melnik.

- 4. Die Region der Schleie erstreckt sich auf die stehenden Gewässer, nämlich die todten Flussbette und die Tümpel, welche sich nach Ueberschwemmungen bilden. Man trifft hier ausser der Schleie am häufigsten die Karausche, die Rothfeder und das Rothauge, den Schlammbeisser und den Aal. Die Barsche fehlen hier auch selten, aber scheinen, ebenso wie Karpfen, Dieblinge und andere Weissfische, nur nach dem Abfallen des Wassers nach Frühjahrsüberschwemmungen durch Zufall zurückzubleiben.
- 5. Zur Region der Bartgrundel gehören alle kleinen Bäche des Flachlandes, welche sich wegen der Weichheit des Wassers und des Mangels an Schatten nicht für die Forellen eignen. Unter jedem Stein findet man hier die Bartgrundel,

hier und da die Koppe, im Schlamme junge Aale bis zur Dicke eines Federkieles und das kleine Neunauge. Kaulbarsche und Hechte, Lauben, Gresslinge, Dieblinge und Häslinge steigen aus der Region der Weissfische hierher, besonders im Frühjahre und bei höherem Wasserstande.

Diese hier angeführten Gebiete sind in ihren Hauptumrissen positiven Beobachtungen entnommen, lassen sich aber nicht scharf abgränzen und sind auch manchen Veränderungen je nach der Jahreszeit und dem Wasserstande unterworfen."

Ueber das Vorkommen der Fische in den verschiedenen Gewässern Böhmens gibt die nachfolgende, aus dem Werke des Herrn Dr. Fritsch entlehnte, vortrefflich zusammengestellte Tabelle, in welcher auch die Laichzeit der einzelnen Fischarten angegeben wird, eine genaue Uebersicht:

**Ueber** der Verbreitung und Laichzeit

| Gattungen                                                                     | he *     | Teiche | Tümpel   | Unterpalp<br>Elbe | Operalp of Section 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------|----------------------|
|                                                                               | Вйсье    | Tei    | Tü       | •                 | Pardubitz            |
| 1. Der Barsch                                                                 | *        | *      | *        |                   |                      |
| 2. Der Schiel                                                                 | _        | *      |          | *                 | ?                    |
| 3. Der Kaulbarsch                                                             | *        | _      |          | *                 | *                    |
| 4. Die Koppe                                                                  | *        |        |          | ?                 | *                    |
| 5. Die Aalrutte                                                               | *        | *      | _        |                   | •                    |
| 6. Der Wels 1)                                                                | -        | -      | _        | *                 | ?                    |
| 7. Der Karpfen                                                                | _        | *      | _        | *2)               | <b>*</b> *)          |
| 8. Die Karausche                                                              |          | *      | *        |                   |                      |
| 9. Die Sumpfkarausche                                                         | _        | _      | *        | ?                 | ?                    |
| 10. Die Schleie                                                               | -        | *      | *        |                   | *                    |
| 11. Die Burbe                                                                 | _        | _      | _        |                   |                      |
| 12 Der Gressling                                                              | *        | *      | _        | *                 | *                    |
| 13. Der Bitterling                                                            | ?        |        | ?        | *                 |                      |
| 14. Der Blei (Brachse)                                                        | _        | *      | _        |                   | *                    |
| 15. Die Zürthe (Blaunase)                                                     | <u>-</u> | _      | _        |                   | *                    |
| 16. Die Blicke (Pleinze)                                                      |          | *      | _        |                   | *                    |
| 17. Die Laube                                                                 |          | _      |          | •                 | •                    |
| 18. Die gestreifte Laube                                                      |          |        |          |                   | *                    |
| 19. Der Schied                                                                | _        | _      | _        |                   | *                    |
| 20. Der Gängling                                                              | _        | _      | _        |                   | *                    |
| 21. Das Rothauge                                                              | *        | *      | *        |                   | <b>!</b> !           |
| 22. Die Plötze                                                                | *        | *      | *        | *                 | *                    |
| 23. Der Diebling                                                              | *        | *      | *        |                   | *                    |
| 24. Der Häsling                                                               | *        | _      | _        | *                 | *                    |
| 25. Die Ellritze                                                              | *        |        | _        | _                 | -                    |
| 26. Die Aesche                                                                | *        | -      | -        | _                 | -                    |
| 27. Der Lachs (Sulmo salar Val.) 1)                                           | *        | -      |          | *                 | *                    |
| 28. Die Forelle                                                               | *        | -      |          | _                 | -                    |
| 29. Der Hecht                                                                 | *        | *      | *        | *                 |                      |
| 30. Der Maifisch (Alose) 1)                                                   | _        |        | _        | *                 | -                    |
| 31. Der Schlammbeisser                                                        |          | *      | • *      | *                 | *                    |
| 32. Die Bartgrundel                                                           | *        | *      | ?        | -                 | *                    |
| 33. Der Steinbeisser                                                          | ?        | *      | *        | _                 |                      |
| 34. Der Aal                                                                   | . *      | *      | i —      |                   | *                    |
| 35. Der Stör 1)                                                               | -        | -      | -        |                   |                      |
| 36. Die Seelamprete 1)                                                        | -        | -      |          | *                 |                      |
| 37. Das Flussneunauge 1)                                                      |          |        | -        |                   | •                    |
| 38. Das kleine Neunauge                                                       | *        | -      | -        | ?                 | •                    |
| * Bezeichnet das Vorkommen.  1) Aus dem Meere kommende Fische. — ?) Zufüllig. | <b>L</b> |        | <u> </u> | *                 |                      |

sicht der böhmischen Fische.

| Untere            | Ohere<br>Moldau  |      |          | <b>2</b> | a          | æ      |          | Laichzeit *)              |
|-------------------|------------------|------|----------|----------|------------|--------|----------|---------------------------|
| Unterhalb<br>Prag | Oberhalb<br>Prag | Eger | Iser     | Wotava   | Beraun     | Sazava | Adler    |                           |
| *                 |                  | *    | *        | *        | *          | *      |          | April, Mai.               |
| +                 | ?                | ?    |          |          |            | _      | _        | April, Mai.               |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | April, Mai.               |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      |          | Marz, April.              |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | März?                     |
| *                 | ?                |      | ?        |          |            |        | _        | Juni, Juli.               |
| *                 |                  | _    | _        | _        |            | _      | _        | Mai, Juni.                |
| <b>*</b>          | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mai, Juni.                |
| -                 |                  | _    |          |          |            |        |          | Mai? Juni?                |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mai, Juni.                |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mai, Juni.                |
| *                 | *                | *    | *        | *        |            |        | *        | Mai, Juni.                |
| *                 | ?                | _    |          | _        | _          |        |          | April, Mai.               |
| *                 | *                | ?    | *        | *        | *          | ?      |          | Mai, Joni.                |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mai, Juni.                |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Juni.                     |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mai, Juni.                |
| . *               | *                | ?    | ?        | ?        | ?          | ?      | ?        | Mai.                      |
| *                 | *                | ?    | ?        | ?        | ?          | ?      | ?        | April, Mai.               |
| ?                 | -                | -    |          | _        | -          | _      | _        | April, Mai.               |
| · *               | *                | *    | *        | *        | *          | *      |          | April, Mai.               |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | April, Mai.               |
| •                 | *                | *    | *        | *        | *          |        | *        | Mai, Juni.                |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mai. Juni.                |
|                   |                  |      | _        | _        |            |        |          | April, Mai.               |
| ;                 | -                | ?    | *        | <b>*</b> | ?          | ?      | *        | Mürz, April.              |
| *                 | *                |      | *        | *        | ?          | ?      | *        | Sept., October, November. |
|                   | _                | ?    | *        | *        | ?          | ?      |          | October, November.        |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          |        | *        | Márz.                     |
| *                 |                  |      | -        | -        | _          |        | _        | Juni.                     |
| *                 | *                | ?    | ?        | ?        | ?          | ?      | ?        | Mai?                      |
| _                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mai?                      |
| _                 | _                | _    | -        | -        |            | _      | -        | Mai?                      |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      |          | ?                         |
| *                 | -                | -    |          | _        |            | l –    | -        | Mai. Juni ?               |
| *                 | -                |      | <u> </u> | -        |            | _      | -        | Juni?                     |
| *                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | März.                     |
| ?                 | *                | *    | *        | *        | *          | *      | *        | Mārz, April.              |
|                   |                  |      | <u> </u> | <u> </u> | <u>L —</u> |        | <u> </u> |                           |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Da die Luichzeit je nach der Gegend sowie nach der Witterung sehr variirt, so w\u00e4re es zur h\u00e4nstigen Zusummenstellung einer genauen Luichzeit-Tabelle f\u00fcr R\u00fchhaus w\u00e4usohenswerth, dass genaue Specialbeubachtungen dem Durchforschungs-Comit\u00e9 eingesendet werden m\u00f6chten.

Was speciell das Vorkommen der Teich fische anbelangt, so werden nach Angabe des Central-Comité's für land- und forstwirthschaftliche Statistik in den Teichen des südlichen Böhmens Karpfen, Hechte und zum Theile Schiele gezüchtet und in den mit Bächen und Flüssen in Verbindung stehenden Teichen kommt zufällig auch die Schleie, der Barsch, die Plette (Zobelpleinze), der Aal, gemeine Weissfischarten etc. vor; dagegen gelangen in die fortwährend ärmer werdenden Flüsse und Bäche die Teichfische, namentlich der Hecht. während Karpfen und Schiele hier nur seltene Erscheinungen sind. In den Fischteichen des nördlichen Böhmens werden hauptsächlich Karpfen, Aale und Schleien gezüchtet; ausserdem werden auch Hechte, Barsche und Weissfische gewonnen. die jedoch nicht eigens gezüchtet werden, sondern nach der jedesmaligen Abfischung mit den Sämlingen in die Teiche zurückkehren und als unausrottbar bis zur nächsten Abfischung wieder anwachsen.

Die übrigen Fragen werden ausschliesslich vom statistischen Central-Comité in Prag beantwortet.

ad 2. Die Werkzeuge und Geräthe, welche bei der Fischerei verwendet werden, sind bei der Teichfischerei: die Wände oder Stehnetze, der Schleppsack oder die Wathe, das einfache Zugnetz, der Hammen und der Kesser oder Käscher; jene bei der Fluss- und Bachfischerei: das Wurfgarn oder die Wurfhaube, der Senker oder die Senke (auch Taucher genannt) und der Garnsack. Von den Geräthschaften sind die gewöhnlichsten: Fischbottiche, Transportfässer, Wannen. Körbe und Reuter.

| ad 3. Die Durc        | chse | hr | iitts | pr  | eise | di  | ies | er  | W   | erl | ze  | ug | e ı | ınd |    | Geräth | isch | aften      | sit       | ıd :      |     |
|-----------------------|------|----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|------|------------|-----------|-----------|-----|
| für einen Fischkahn   |      |    |       |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    | 10     | bis  | 12         | A.        |           | kr. |
| für ein Fischnetz     |      |    |       |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    | 100    | **   | <b>300</b> | ,,        | _         | -   |
| für einen Fischham    |      |    |       |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    | 1      | 99   | 1          | ,,        | <b>50</b> | ,   |
| für eine Fischbotticl | h.   |    |       |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    | 6      | "    | 10         | -         |           | •   |
| für ein Fischfass .   |      |    |       |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    | 4      | "    | 5          | <b>57</b> |           | -   |
| für einen Aalkasten   |      |    |       |     |      |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    | 3      | ,    | 4          | -         |           | -   |
| für die Herstellung   | der  | F  | iscl  | ıbe | häl  | ter | je  | e n | ach | ıd  | ere | en | Gr  | öss | se | 200    | 27   | 500        | -         |           |     |

ad 4 und 8. Die Jahreszeit, zu welcher die Fischerei ausgeübt wird, ist in Flüssen und Bächen bezüglich der Lachse die vom März bis Juli; die andern Fischarten werden das ganze Jahr hindurch, aber hauptsächlich im Sommer, gefangen. Die Flussfischerei findet daher meistens zur Laichzeit statt. In Teichen wird in der Regel im Spätherbst gesischt, daher eine Schonzeit beobachtet, da die in den Teichen gezüchteten Fischarten im Frühjahre oder Sommer laichen.

ad 5. Das Fischerei-Personale umfasst in ganz Böhmen gegen 900 Individuea.

ad 6. Ueber die jährliche Ausbeute konnten nur oberflächliche Schätzungen angestellt werden. Was die Flussfischerei anbelangt, so ist dieselbe seit sehr vielen Jahren äusserst arm und der Ertrag derselben spärlich, woran namentlich die Holzflössung, die Raubfischerei, geringe oder gar keine Schonung und Rücksicht auf Nachzucht, sowie die nachtheilige Einwirkung der chemischen Stoffe, welche aus

J

den an Fluss- und Bachufern liegenden Fabriken sich dem Wasser mittheilen, Schuld tragen.

Von den in Böhmen vorherrschenden Fischgattungen sind insbesondere hervorzuheben: Karpfen und karpfenähnliche Arten, Hechte, Barsche, Schellfische (Aalrutten), Bartgrundeln, Aale, Lachse und Welse. Bei den Lachsen ist zu bemerken, dass sie der Ausrottung allmählich entgegengehen, weil sie zu einer Zeit gefangen werden, in welcher sie zum Behufe des Laichens stromaufwärts ziehen. Der Ertrag sowohl der Teich- als Flussfischerei von sämmtlichen Fischgattungen des Landes dürfte sich auf 10.000 bis 15.000 Centner belaufen, woran am meisten die Karpfen mit 6.500 Ctrn. participiren. Der Ertrag an Hechten wird auf 200 Centner, an Lachsen auf 80 bis 100 Centner geschätzt. Der jährliche Ertrag an Forellen verschiedener Art dürfte sich auf eirea 50 Centner belaufen, wozu der Bunzlauer, Egerer, Chrudimer, Königgrätzer und Saazer Kreis die bedeutendsten Beiträge liefern.

Anlangend die Durchschnittspreise der einzelnen Fischgattungen stellen sich dieselben heraus:

| bei       | Karpfen    |    |    |     |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mit      | 25        | bis | 28         | fl. | pr. | Ctr. |
|-----------|------------|----|----|-----|------|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|-----|------------|-----|-----|------|
| 27        | Hechten    |    |    |     |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | n        | <b>28</b> | 99  | <b>3</b> 5 | ,,  |     | 77   |
| 77        | Aalen .    |    |    |     |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39       | 45        | **  | <b>5</b> 0 | ,,  |     | n    |
| ,,        | Schielen   |    |    |     |      |    | •   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | ,,       | 35        | ,,  | 40         | ,,  | 99  | 99   |
| "         | Perschen   | (I | Ba | rse | eh S | ?) |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | "        | 29        |     |            | "   | ກ   | "    |
| -         | Schleien   |    |    |     |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>"</b> | 26        | ,,  | <b>3</b> 0 | "   | 99  | ,,   |
| <b>54</b> | Berstlinge | n  | (  | Ba  | rsc  | h? | 2)  |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | ,,       | 10        | ,,  | 12         | -   | ,   | ,,   |
| **        | Blähen (Z  | o  | be | lpl | ein  | ze | n ? | ) | • | • | • |   | • | • |   |   |   |   | •        | 10        | ••  | 12         | -   | -   | -    |
| -         | Weissfisch | he | n  | •   |      | •  |     |   | • |   |   | • |   |   |   | • |   |   | •        | 2         | •   | 3          | -   | -   | -    |
| -         | Lachsen    |    |    |     |      |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •        | 1         | -   | 3          | -   | -   | Pfd. |
| ,-        | Welsen .   |    |    |     | •    | •  | •   | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | -        | 80        | kr. | pr.        | Pí  | d.  |      |

ad 7. Von einer künstlichen Fischzucht wird nichts erwähnt, doch soll eine solche in neuester Zeit auch in Böhmen betrieben werden.

Aerarische Süsswässer bestehen in Böhmen nur im Bereiche der Staats-Domäne Joachimsthal, welche um den jährlichen Fischereizins von 18 fl. verpachtet sind.

#### Mähren.

Die k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde hat sich wegen Erhebungen von Daten über die Fischerei an den als Liebhaber des Fisch-Sports bekannten Herrn Emil Weeger, Realitätenbesitzer in Altbrünn, dann an die kais. königl. Statthalterei, an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften, an die landwirthschaftlichen Bezirksvereine, an mehrere Gemeinden und Gesellschaftsmitglieder mittelst besonderen Ersuchschreiben um Beantwortung der aufgeworfenen Fragen gewendet, und mit Bezug auf die landwirthschaftlichen Vereine wurde noch eine allgemeine Aufforderung in ihrem als Wochenschrift erscheinenden Organe "Mittheilungen der k. k. mährisch-schlesi-

schen Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde" veröffentlicht, und dennoch waren es eben die landwirthschaftlichen Vereine, von welchen die wenigsten Mittheilungen gemacht wurden. Herr Weeger lieferte ein schätzbares Exposé und von den k. k. Bezirkshauptmannschaften erstatteten, mit einziger Ausnahme jener in Mistek, alle übrigen Berichte, soweit von einer Fischerei die Rede sein konnte.

Das Exposé des Herrn Weeger lautet:

"In der That ist kein Zweig der Volkswirthschaft so arg vernachlässigt als wie die Flussfischerei; wir haben kein Fischerei-Gesetz in Wirksamkeit, der berechtigte Fischer findet fast gar nicht oder nur äusserst schwer Schutz gegen den Raubfischer, und eine Schonzeit kennt man im Allgemeinen gar nicht. Die Fischerei in den Flüssen ist meistens auf zu kurze Zeitdauer verpachtet, und da dem Pächter hauptsächlich daran gelegen ist, für den Pachtzins so viel Nutzen als möglich herauszuschlagen, so wird ohne Ausnahme das ganze Jahr hindurch gefischt und eben während der Strich- und Laichzeit, wo die meisten Fische in grossen Schaaren zusammenkommen und am leichtesten zu fangen sind, wird die grösste Ausbeute gemacht.

Man überzeuge sich zum Beispiele nur, welche grossen Quantitäten Schiele, voll von Rogen, in der Zeit von Ende April bis Anfangs Juni jeden Freitag auf den Wiener Fischmarkt zum Verkaufe gebracht werden, während diese Fischgattung zu anderen Zeiten sehon bedeutend spärlicher auf dem Markte vorkommt; und wenn man auch dann und wann liest, dass vom Marktcommissariate eine Anzahl verdorbener Fische confiscirt wurde, hat man doch bis heute noch nichts davon gehört. dass auf den Markt gebrachte Laichfische, mit Rücksicht auf die in einem Gesetze ausgesprochene Schonzeit, confiscirt und die Verkäufer gestraft worden wären. In England und Frankreich werden, wie bekannt, nicht nur die Verkäufer solcher Fische hart bestraft, sondern auch die Käufer; ja selbst die Inhaber von Transportunternehmungen, wie Eisenbahngesellschaften etc., werden unnachsichtlich gestraft, wenn sie während der Schonzeit verbotene Fische aus fremden Ländern einführen. Ist es dann zu wundern, dass die Flussfische immer seltener werden. wenn eben diejenigen Personen, denen an der Erhaltung der Fische doch am meisten gelegen sein sollte, nämlich die Fischer selbst, am meisten dazu beitragen. dass die Fische fast gänzlich ausgerottet werden und die Preise derselben in constantem Steigen begriffen sind? Ist es zu wundern, dass, gelockt durch die höheren Preise, berechtigte wie unberechtigte Fischer, bei dem gänzlichen Mangel eines Fischerei-Gesetzes, welches diesem verderbenbringenden Unfuge Einhalt thus sollte, die Ausrottung der Fische förmlich systematisch betreiben?

Wie reich waren einstens die Flüsse Mährens mit Fischen bevölkert, wie erbärmlich sieht es heute um die Fischbesatzung in diesen Gewässern aus!

Aber auch andere Ursachen tragen wesentlich dazu bei, dass die Fische sich vermindern, darunter hauptsächlich der Umstand, dass man den Fabriken, wie Zucker-, Papierfabriken etc. gestattet, ihre Abflüsse in die vorbeistromenden

Flüsse zu leiten, was in den meisten Fällen den Tod unzähliger Fische zur Folge hat: es sind wohl Fälle vorgekommen, dass Fabriksbesitzer geklagt und auch zu Geldstrafen verurtheilt wurden, ja dass sie diese Strafe zwei-, dreimal zahlten, aber ohne dass ihnen das Einleiten der Fabriksabslüsse untersagt wurde, was zur Folge hatte, dass die Fischereien in jenen Gegenden als werthlos gar nicht mehr verpachtet werden konnten, während die Fabriksabslüsse heute noch das Wasser der Flüsse verunreinigen, nicht nur zum Nachtheile der Fische, sondern auch zum grossen Nachtheile der unterhalb dieser Fabriken wohnen den Menschen und Hausthiere.

Was soll man aber dazu sagen, wenn ein Gleiches, jedoch im grössten Massstabe, durch Städte geschieht, wie z. B. Brünn, wo nebst den Fabriks-Abflüssen heute noch der grösste Theil des Latrinen-Inhaltes werthlos in die beiden vorbeifliessenden, verhältnissmässig viel zu kleinen Flüsse abgeleitet wird? wo alle Düngstoffe, die Fäcalstoffe in einem langen Canalsysteme sich langsam fortwälzend, die Luft verpesten, das Brunneuwasser vergiften und nach ihrem Eintritte in die Flüsse zum Nachtheile von Mensch und Vieh dies schädliche Werk bis auf eine Strecke von 8 bis 9 Meilen in der unterhalb Brünn gelegenen Flussstrecke fortsetzen? Welchen Einfluss der Genuss solchen Wassers (in den nieder gelegenen Gegenden der Thaya und March sind viele Bewohner auf den Genuss des Flusswassers angewiesen) auf den Gesundheitszustand der Menschen haben muss, kann man sich leicht vorstellen.

In Folge der fortgesetzten Verunreinigung des Wassers sind aber auch schon verschiedene Fischgattungen in manchen Flüssen ganz verschwunden, so z. B. die Aesche in der Zwittawa, die Aalrutte in der Schwarzawa unterhalb Brünn bis zu ihrer Einmündung in die Thaya; ebenso der Schiel und der Wels, welche früher in der nächsten Nähe von Brünn bei Prisenitz, Mödritz und Raygern häufig gefangen wurden, nun aber im verunreinigten Wasser der unteren Schwarzawa nicht mehr fortkommen.

Von dem durch den Latrinen-Inhalt verpesteten Wasser leiden besonders auch die Weissfischgattungen, welche den edleren Fischen zur Nahrung dienen, und so wird auch die Bemerkung gemacht, dass Hechte und Krebse, an denen früher besonders die Thaya so reich war, auffallend abnehmen.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass es in Mähren um die Flussfischerei wirklich schlecht bestellt ist und dass es dringend sehr streng gehandhabter Gesetze bedarf, um sie wieder in Stand zu setzen und zu heben; erst dann, wenn dieses der Fall sein wird, dürften statistische Berichte, welche alljährlich einzufordern wären, von günstigeren Resultaten zeugen. Besonders die untere March und Thaya sind für eine geregelte Flussfischerei sehr geeignet, und die vielen Tümpeln und Lachen, welche nach den jährlichen Ueberschwemmungen zurückbleiben, könnten eine Unzahl sehr geeigneter natürlicher Brutplätze bieten.

In Beantwortung der vorgelegten Fragen, muss ich Folgendes anführen:

ad 1. Die Flussfischerei erstreckt sich auf alle in den Flüssen vorkommenden Fischgattungen. Man fischt gewöhnlich nach dem, was man eben bekömmt, und

nimmt, ohne wählerisch zu sein, aus dem Netze, was sich in demselben befindet. Regelmässig nach einer bestimmten Fischgattung — und nach Ansicht unserer Fischer auch regelrecht — wird dann gefischt, wenn sich diese Gattung eben im Striche befindet, denn "da bekömmt man die Fische am leichtesten und in grösster Anzahl". Regelmässig wird ferner in der March und Thaya im Spätherbste gefischt, wo sich die Fische behufs der Ueberwinterung an den tiefsten Stellen einlagern, und im Winter, wenn die Flüsse zugefroren sind, wird das Fischen unter dem Eise wiederholt, bei welchen beiden Gelegenheiten oft mit einem einzigen Zuge die gesammte Bevölkerung des Flusses in einer Streckvon 2 bis 3 Meilen herausgehoben wird, wogegen sich wohl nichts einwenden liesse, wenn die Fischer verpflichtet würden, die kleineren Fische jeder Gattung, die nicht ein bestimmtes Gewicht haben, behufs ihrer Entwicklung und Fortpflanzung in das Wasser zurückzuwerfen.

Die verschiedenen in Mähren und Schlesien vorkommenden Flussfische sind, mit Berücksichtigung der Ordnung, nach welcher sie in Hekel's und Kner's Werk "die Süsswasserlische der österreichischen Monarchie" angeführt werden, folgende:

1. Der Flussbarsch. 2. der Schiel, 3. der Streber, 4. der Zingel, 5. der Kaubbarsch, 6. der Schrazen. 7. die Koppe, 8. der Karpfen, 9. der Spiegelkarpfen, 10. der Lederkarpfen, 11. die Karausche, 12. der Gibel, 13. die Schleie, 14. die Barbe. 15. der Gressling. 16. der Bitterling, 17. die Brachse, 18. die Blaunase. 19. die Pleinze, 20. die Plätte (Zobelpleinze), 21. der Bleier, 22. die Laube, 23. die Steinlaube, 24. der Schied, 25. der Aland (Gängling), 26. das Rothauge. 27. die Rothfeder, 28. der Nerfling, 29. das Altel, 30. der Hasel, 31. die Pfrille (Ellritzel, 32. die Nase, 33. die Aesche, 34. die Bachforelle, 35. der Lachs, 36. der Huchen, 37. der Hecht. 38. der Schlammbeisser, 39. die Bartgrundel, 40. der Steinbeisser, 41. der Wels, 42. die Aalrutte, 43. der Sterlet, 44. der Stör, 45. der Hausen, 46. das grosse Neunauge, 47. das kleine Neunauge.

Von diesen Fischarten kommen noch ausser den vielen Weissfischen, wen auch nicht mehr häufig, jedoch zu einer geregelten Hegung in Flüssen und Bächen geeignet, vor: die Forelle, der Schiel, der Hecht, der Wels, der Karpfen und die Barbe. Seltener sind der Lachs, in der Oder und Weichsel; der Huch, welcher sich in wenigen Exemplaren in der oberen March zwischen Heilenderf und Böhmisch-Eisenberg aufhält; der Sterlet, welcher manchmal bei sehr hohem und lange anhaltendem Wasserstande in der March unterhalb Landshut und Lundenburg, so wie der Stör, welcher manchmal bei sehr hohem Wasser in der Oder gefangen wird.

ad 2. Die Weckzeuge, welche zum Fischen gebraucht werden, sind theils Netze, theils Angeln, theils Stechgabeln (Harpunen).

Von Netzen werden angewendet: das grosse Zugnetz, in verschiedenen Grössen; die Reusen (Garnsäcke, auch Wölfe genannt); das Senknetz (Tauber, Taupel etc.); der Schwemmer, hauptsächlich in Forellenbächen. Von Angeln: die Legangel, Nachtschnüre und für grosse Raubsische, z. B. für Wels, die sogenannte Hochangel, auch "Schneller" genannt.

Der Stechgabel bedienen sich nicht nur Raubfischer in den Forellenbächen, dern auch die Pächter und zwar meistens während der Laichzeit, wodurch grosser haden verursacht wird. Ebenso wird in der oberen March, der einzigen Gegend in bren, wo sich der Huch aufhält, dieser edle Salmonoide meist mit der Stechbel während des Laichens getödtet.

- ad 3. Die Durchschnittspreise der Fischereigeräthe lassen sich schwer angea. Mit Ausnahme der Angelhaken sind die Fischereiwerkzeuge hierzulande kein
  ndelsartikel; die Netze werden von den Fischern selbst angefertigt, und zwar
  einer Zeit, wo sie und ihre Familien keinen Erwerb haben, nämlich an den
  igen Winterabenden. Hier muss auch bemerkt werden, dass die Fischerei in
  n Flüssen meistens nur als Nebenerwerb betrieben wird.
- ad 4. Die Fischerei wird in den Flüssen thatsächlich ohne Rücksicht auf die ichzeit ausgeübt und währt das ganze Jahr hindurch, so bald und so lange es Witterungs-Verhältnisse gestatten.
  - ad 5. Die Anzahl der gewerbsmässigen Fischer ist nicht bekannt.
- ad 6. Von dieser Frage kann ich nur den zweiten Theil bezüglich der Preise antworten. Die Fischpreise sind im letzten Decennium sehr bedeutend in die he gegangen. An den Flüssen kosten Forellen 80 kr. bis 1 fl.; Hechte, Welse 60 kr.; Schiele ebenfalls 50—60 kr.; Karpfen 20 bis 30 kr. und Weissfische bis 15 kr. pr. Pfund.

In Brünn wird das Pfund frischen Lachses bis 3 fl., Forellen mit 1 1/2 fl., hiel mit 1 bis 1 1/4 fl., Hecht mit 70 km. bis zu 1 fl. bezahlt. Selbst Teichkarpfen rden in den Weihnachtstagen mit 65 km. und darüber gezahlt; d. i. durchhnittlich noch einmal so viel als wie vor zehn Jahren.

- ad 7. Die Erfolge der künstlichen Fischzucht (Teichwirthschaft nicht gerecht) sind hierlands gleich Null, und wenn solche auch von einzelnen Privaten, wie B. von Herrn Ernst Giebner in Bielitz und Anderen, betrieben wird, so gibt ss für das Ganze nichts aus und ist in Mähren zur Vermehrung des Fischstandes den Gewässern die künstliche Fischzucht nicht in Anwendung gebracht worden.
- ad 8. Diese Frage erledigt sich mit der Beantwortung von Nr. 4 und mit dem urigen Umstande, dass wir kein Fischerei-Gesetz, tolglich auch keine gesetzliche honzeit haben."

Die Berichte der Bezirkshauptmannschaften, welche die von den Gemeinden, hreren Gutsverwaltungen und Mitgliedern der Ackerbaugesellschaft gemachten ttheilungen zusammenfassen, wurden, da sie für die dortländigen Kreise von ehstem Interesse sind, durch die Gesellschaft in der Eingangs erwähnten Woenschrift veröffentlicht, nach deren Fassung dieselben hier reproducirt werden, d zwar in jener Reihenfolge, wie selbe der geographischen Lage der Bezirksaptmannschaften nach den Flussrichtungen besser entspricht.

## Im Gebiete der March.

Bezirkshauptmannschaft Schönberg. Gerichts - Bezirke Schönberg, Altstadt, Wiesenberg. Allgemein ist zu bemerken, dass in den genannten Bezirken eine eigentliche Fischzucht nicht betrieben wird und der Fischfang selbst sich nur auf das Fangen einer geringen Quantität in den Gebirgsbächen vorkommender Forellen beschränkt, wobei noch die an der March, Thess und den anderen Gebirgsbächen gelegenen Bleichen und Industriewerke das Ihrige zum allmäligen Verschwinden der Fische beitragen.

Drei Specialberichte aus Ortschaften an der March sind hier (im polit. Bez. Schönberg) noch anzuführen, u. z. von Altstadt — dahin lautend, dass sich die Fischerei lediglich auf die Gebirgsforelle beschränkt, da andere Fischgattungen nicht vorkommen, dass zum Fange dieser Forellen bei geringem Wasserstande Angeln und Netze verwendet werden können, dass der Werth einer Angel sammt Schnur und Ruthe auf 50 kr., jener eines Netzes auf 5 fl. angegeben und dass die Fischerei vom Mai bis Ende September betrieben wird.

Da übrigens die Fischerei noch immer als Eigenthum des Goldensteiner Gutsherrn betrachtet und von dort aus verpachtet wird, so wird dieselbe auch nur zeitweise vom Pächter und einem beliebigen Gehilfen ausgeübt; nachdem jedoch die von dem Goldensteiner fürstlichen Forstamte fast jedes Jahr vorgenommenen Holztriften sehr nachtheilig auf die Fischzucht einwirken, weiters auch chemische Stoffe, welche die Bleichen dem Wasser zuführen, Tod und Verderben unter die Fische und deren Brut bringen, so ist die Ausbeute der Fischerei nichts weniger als lohnend, sie deckt nicht einmal die Arbeitskosten und wird bloss zum Vergnügen betrieben.

Im Altstädter Territorium ist die Ausbeute kaum nennenswerth, höchstens jährlich 20 Pfund, das pr. Pfund im Werthe von 40 bis 50 kr. Künstliche Fischzucht wird hier nicht betrieben und kann auch nicht angelegt werden.

Uebrigens leidet auch die Fischzucht noch sehr dadurch, weil häufig mit dem sogenannten Schleppgarn gefischt wird, wo selbst die kleinsten Forellen gefangen werden; auch zur Laichzeit im Monate October werden sehr viele Samenfische gefangen, welche während dieser Zeit leicht zu fangen sind.

Von Nikle's wird berichtet: ad 1. Die Fische, auf welche sich die Fischerei hier erstreckt, sind Forellen und Aschen.

- ad 2. Von Fischwerkzengen und Geräthen werden die Fischangel, der Fischhammer und der Fischtaucher benützt.
- ad 3. Preise der Gerätne: Fischaugel 5 kr., Fischhammer 1 fl. und Fischtaucher 60 kr. 5. W.
- ad 4. Beide Fischgattungen laichen zu gleicher Zeit in den Monaten Mai, Juni. Juli, August und September.
  - ad 5. Hier beschäftigt sich mit der Fischerei bloss ein Individuum.
- ad 6. Ausbeute : Forellen jährlich 15 Ptd. im mittleren Preise frisch 1 Pfd. zu 30 kr.; Aeschen jährlich 10 Pfd., pr. Pfd. zu 20 kr. ö. W.

- ad 7. Es wird keine künstliche Fischzucht betrieben.
- ad 8. Die Fischerei wird in der gesetzlichen Fangzeit ausgeübt.

Von Blauda wird mitgetheilt: ad 1. Dass in dem March- und Thessflusse nachstehende Arten von Fischen sich vorfinden und vollkommen gedeihen: Lachs- und Steinforellen, Aalrutte, Weissfische, Hechte, Grundeln.

- ad 2. Gebräuchliche Werkzeuge: Tauber, Hammen, Steckgarne.
- ad 3. Preis eines Taubers 2 fl., Hammens 1 fl. 50 kr., Steckgarns 8 fl.
- ad 4. Laichzeit: der Herbst bei allen Fischgattungen.
- ad 5. Nur eine Person beschäftigt sich mit dem Fischfange.
- ad 6. Das Erträgniss ist ein kleines und unbekannt, da nach dem Inslebentreten der Industrie-Etablissements an diesen Flüssen durch die aus den Fabriken in dieselben geleiteten Abfälle die Fischerei auf eine lange Reihe von Jahren vollkommen ruinirt wurde.
  - ad 7. Wird keine künstliche Fischerei betrieben.

Bezirkshauptmannschaft Hohenstadt. Gerichts - Bezirke Hohen stadt, Schildberg, Müglitz. ad 1. Die Teichfischerei erstreckt sich in diesen Bezirke auf Karpfen, Hechte und Schleien. in Flüssen auf Forellen, Amler, Parmen, Barsche und alle Gattungen Weissfische.

- ad 2. Die Vorrichtungen und Werkzeuge sind: bei Teichen eingerichtete, mit der Fläche des Teiches im Verhältniss stehende, geräumige Quadrat-Fischbeete, aus welchen nach Ablassung des Teichwassers die eingesetzten diversen Fische
- a) mittelst eines etwa 5 Fuss hohen und im Verhältnisse der Grösse der Fischheete circa 10 bis 12 Klafter langen, aus reinem, starkem Hanfspagat geflochtenen Netzes in mehreren sich wiederholenden Zügen ausgefischt, und mittelst
- b) aus Hanfspagat geflochtenen, halbrund geformten Kesser in die bereit stehenden, zur Hälfte mit Wasser gefüllten
- c) Bottiche eingefüllt und zur Abwage bereit gehalten werden. Das in diesen Bottichen eingeschöpfte und von Fischschleim verunreinigte Wasser muss mit
- d) aus Holz angefertigten und mit langen Stielen verschenen, sogenannten Schöpfern stets aufgefrischt werden, damit die Fische nicht matt werden und endlich abstehen. Zur Abwage der Fische bedient man sich in der Regel
- e) einer grossen Balkenwage mit einer Schale zum Einlegen der Gewichte einerseits und eines Wasserzubers anderseits, worin die Fische abgezählt und zugleich abgewogen, nach der Abwage aber in
- f) auf Wägen befestigte Wasserlasser von eirea 8 bis 10 Eimer Inhalt zu 3 Ctr. und mehr — je nachdem die Oertlichkeit der Abfuhr entfernt ist — gefüllt und sofort in offene oder geschlossene Fischbehälter abgeführt werden.
- ad 3. Die Zahl und Preise der nothwendigen Geräthschaften bei einem Teiche von eirea 100 Joch Fläche sind folgende:

führbar.

| 1 | 2—16 Stück Wasser- und Fischfässer à                       | 4 fl. |
|---|------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Stück Handnetze für die Behälter à                         | 2,    |
| 1 | " Waschbude von Holz, mit Breterverkleidung und Schin-     |       |
|   | deldach à                                                  | 150 " |
| 5 | Wasserzuber zur Abwage der Fische und das Uebertragen der- |       |
|   | selben in die Fischfässer                                  | 3 _   |

- ad 4. Die Fischereien finden bei Eintritt kühlerer Witterung, in der Regel in der zweiten Hälfte des Monates October, zuweilen aber auch wenn der Absatz der Fische im Herbste nicht möglich oder die Witterung ungünstig ist, zeitlich im Frühjahre statt.
- ad 5. Zur Absischung eines eirea 100 Joch grossen Teiches sind 20 Taglöhner nöthig mit einer täglichen Entlohnung von 1 sl., nebst einem Fischmeister und zwei Gehilsen, die zwei- bis dreitägige nächtliche Bewachung ausgeschlossen. Die Fischerei dauert bei günstiger Zeit zwei volle Tage, zuweilen aber auch 3 bis 4 Tage.
- ad 6. Ueber die Ausbeute und den Preis der Fische liegt keine Nachweisung vor. ad 7. Die künstliche Besamung und Zucht der Fische war hier mit einem glücklichen Erfolge, jedoch wohl nur auf die Teichwirthschaft beschränkt, durchgeführt. Dieselbe auch auf die Flusswässer auszudehnen, ist bei dem herrschenden Uebermuthe und gesetzwidrigen, ununterbrochenen Fischfange fast nicht durch-

Zudem sind theilweise auch die bestehenden Fabriken, wie die Eisenberger resp. Holleschauer Papiermühle, dann die Schönberger und die Zautker Bleichen und Spinnereien, sehr hinderlich, zumal das aus diesen Fabriken absliessende Wasser verunreinigt und mehr oder weniger mit die Fische tödtenden Säuren geschwängert ist.

Bei einer strengen Wasserpolizei würden doch wenigstens einige Wässer befruchtet und mit Fischen besetzt werden können, wogegen bisher jeder bezügliche Versuch vereitelt werden musste und gegenwärtig die ausgedehnten Flusswässer nicht mehr verpachtet werden können, weil die Fische in jeder Jahreszeit — auch selbst zur Laichzeit derselben — beunruhigt werden.

Bei einer Flussfischere i bedient man sich zumeist eines Tauchers, sonst auch Sack genannt, langer Zugnetze und der Taupeln. Leider pflegen die Raubfischer sich der Kokelskörner zu bedienen, welche die Fische von weitem spüren, gerne aufnehmen, sich damit betäuben und leblos sehr leicht zusammengeklaubt werden können. Dieses Mittel ist das gefährlichste, weil durch dessen Gebrauch kein Fisch, ja selbst die Krebse nicht verschont bleiben, und ein ganzer Teich mit dem Aufwande von einigen Kreuzern sehwer geschädigt werden kann.

Bezirkshauptmannschaft Littau. Gerichts-Bezirke Littau, Konitz, Mährisch-Neustadt. Die Berichte der Gerichts-Bezirke Littau, Konitz und Mährisch-Neustadt bemerken, dass in denselben keine Fischerei betrieben wird, indem die bestandenen grossen Teichte bei Kniebitz und Bladowitz trocken gelegt und die unbedeutenden Fiüsse und Bäche der vielen Chlorbleichen wegen der Fischzucht nicht günstig sind und der Bedarf an Fischen weither, zumeist von Pardubic, bezogen wird.

Bezirkshauptmannschaft Olmütz (Umgebung). Gerichts Bezirk Olmütz, ad 1. Die hauptsächlichsten Arten der Fische, auf welche sich die Fischerei erstreckt, sind: der Wels, die Aalrutte, der Hecht, die Barbe, der Barsch, das Rothauge, der Strach- oder Wolffisch und der Weisssisch.

- ad 2. Kähne, grosse Zugnetze, grosse Taucher, Uebersetztaucher, Fliegelnetze, Fischkörbe zur Aufbewahrung der gefangenen Fische sind die Werkzeuge und Geräthe, deren man sich zum Fischen bedient.
- ad 3. Die Durchschnittspreise der Fischergeräthe sind: 1 Kahn 10 fl., grosses Netz 60 fl., grosser Taucher 14 fl., Uebersetztaucher 3 fl., Fliegelnetze 2 fl. ö. W.
- ad 4. Die sub 1 genannten Fischgattungen werden während der Laichzeit vom Frühjahre bis zum Herbste gefangen.
- ad 5. Im Olmützer Bezirke befischen circa 20 Mann die Gewässer u. z. mit 20 Kähnen, 3 grossen Zugnetzen, 6 grossen Tauchern, 6 Uebersetztauchern und circa 50 Stück Fliegelnetzen.
- ad 6. Die Ausbeute im Durchschnitte dreier Jahre ist jährlich: 1 Ctr. Scharl, 1½ Ctr. Aalrutten, 4 Ctr. Hechte, 3 Ctr. Barben, ½ Ctr. Barsche, 2 Ctr. Rothaugen, 2 Ctr. Strach- oder Wolffische und beiläufig 20 Ctr. Weissfische. Die Preise der Fischgattungen (conservirte gibt es nicht) betragen per Pfund: Scharl 59 kr., Aalrutte 40 kr., Hecht 50 kr., Barbe 35 kr., Barsch 20 kr., Rothauge 15 kr., Weissfisch 15 kr. und Wolffische 15 kr.
  - ad 7. Eine künstliche Fischzucht gibt es in diesem Bezirke nicht.
- ad. 8. Die thatsächliche Fangzeit der Fische ist der gesetzlich vorgeschriebenen Fangzeit nicht entsprechend, indem der Fischfang auch während der Laichzeit betrieben wird.

Bezirkshauptmannschaft **Prossnitz**. Gerichts-Bezirk Prossnitz. Die Stadtgemeinde Prossnitz ist im Besitze dreier Teiche, und zwar des Obermühlteiches in der St. Anna-Vorstadt, im Ausmaasse von 3 Joch 1.100 Quadrat-Klaftern des sogenannten Walkerteiches in der Gemeinde Stichowitz, im Ausmaasse von 31 Joch 1.430 Quadrat-Klaftern, dann des Zlechower Teiches in der Gemeinde Plumenau im Ausmaasse von 18 Joch 1.150 Quadrat-Klaftern.

Der Obermühlteich wird als Streck- und die zwei anderen Teiche als Wagfischteiche benützt.

Die Arten der Fische, auf welche sich die Fischerei erstrecht, sind Karpfen und Hechte; die Werkzeuge, die zur Fischerei dienen, Netze und Bottiche; die Fischerei wird um das Ende des Monates October ausgeübt und werden dabei circa 14 Personen beschäftigt.

Die Ausbeute aus der Fischerei beträgt jährlich durchschnittlich 40 Ctr. Karpfen und 6 Ctr. Hechte, und stellt sich der mittlere Preis derselben, am Teiche zugewogen. für 1 Ctr. Karpfen auf 25 fl., für 1 Ctr. Hechte auf 23 fl.

Die zwei Wagfischteiche werden mit zwei- bis dreijährigen Karpfen besetzt und nach drei Hitzen erfolgt die Abfischung.

Gerichts-Bezirk Plumenau. ad 1. Die Fische, auf welche sich hier die Fischerei erstreckt, sind die Karpfen, und mit denselben kommt ein geringes Percent von Hechten und Schleien vor.

ad 2 und 3. Der Preis der gutsherrlichen Fischereigeräthe wird angegeben, wie folgt:

|                                                            | Durehochnitts-<br>Preis<br>per Stück |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ketten zum Ständerziehen 2 Stück                           | 10 fl. — kr.                         |
| grosse Wasserstiefel                                       | 20                                   |
| Fischnetz per 230 Pfd. gross                               | 200                                  |
| Handbügeln                                                 | 1 , - ,                              |
| weiche Fischbottiche                                       | 8                                    |
| Heuseile als Einsatzschnur zum Fischnetz                   | 3 . – .                              |
| eichene Fischfässer 8 .                                    | 6 . – .                              |
| eichene Zuber zum Fischwägen 2                             | 3                                    |
| weiche Fischfässer                                         | 4                                    |
| Fischmansse                                                | 50                                   |
| eiserne Zugstränge per 55 Pfd                              | 10                                   |
| Fischlammer                                                | 4                                    |
| Wage mit Haken und Scheeren zum Fischzuber-Einhängen       | 7 ,                                  |
| sammt Gewicht 2 "                                          | • 0                                  |
|                                                            | 10 , - ,                             |
| Fischzuber mit zwei eisernen Reifen                        | 2 fl kr.                             |
| Fischkörbe 2 "                                             | " <b>5</b> 0 "                       |
| Fischbracktücher                                           | 2 . – .                              |
| Fischnetz, 4° lang, 4° breit, klein                        | 70 " — .                             |
| Fischerkahn                                                | 10 " – "                             |
| ad 4. Die Haupt- und Streckteich-Abfischungen gehen im Her | bate, die der                        |

- ad 4. Die Haupt- und Streckteich-Abfischungen gehen im Herbste, die der Strich- oder Brutteiche zeitlich im Frühjahre vor sich.
- ad 5. Mit der Fischerei werden beim Hauptteich 25 bis 30, bei den kleineren Streck- und Brutteichen 10 bis 15 Arbeiter durch einen Tag beschäftigt. Nebstden ist zur Aufsicht der Teiche ein Fischdrab permanent angestellt.
- ad 6. Die Ausbeute der Fischerei und der mittlere Preis im frischen Zustande von der sub 1 genannten Fischgattung ergab sieh in den letzten 10 Jahren wie folgt:

| Ablischungjahr | 1860  |     |     |    |    |    |    |     |     |    | 69    | Ctr. | 50 | Ptd. | per | Ctr. | 20 | ٨. | _  | kr. |
|----------------|-------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|-------|------|----|------|-----|------|----|----|----|-----|
| ,              | 1863  |     |     |    |    |    |    |     |     |    | 86    | -    | 46 | *    |     |      | 22 | •  | _  | •   |
|                | 1865  |     |     |    |    |    |    |     |     |    | 94    | ,    | 12 |      |     | 77   | 22 | ,  | _  | -   |
|                | 1867  |     |     |    |    |    |    |     |     |    | 94    |      | 67 | ,    | ,   | ,    | 22 |    | 80 | •   |
|                |       |     |     |    |    |    |    |     |     |    |       |      |    |      |     |      |    |    |    |     |
| Künstliche     | Fisch | zuc | cht | wi | rd | hi | er | nie | cht | be | rtrie | ben. |    |      |     |      |    |    |    |     |

Bezirkshauptmannschaft **Kromsior**. Gerichts - Bezirke Kremsier, Prerau. Zdaunek, Kojetein.

- ad 1. Da in diesem Bezirke die Teichwirthschaft beinahe ganz aufgehört hat, so kann nur von Flussfischen die Rede sein. Die Arten, auf welche sich diese Fischerei erstreckt, sind folgende: Wels, Hecht, Schill, Flussbarsch, Zingel, Kaulbarsch, der Schleimbeisser selten, die Bartgrundel, der Karpfen, Gareissel selten, die Schleie, die Barbe oder Parm, der Gressling, die Brachse, der Zobel, die Zobelpleinze oder der Bleier, die Laube, der Schied oder Raubalet, der Gängling oder Dickkopf, das Rothauge (auch Rothkarpfen oder Rothtaschel), die Nase.
  - ad 2. Die gebräuchlichsten Werkzeuge zum Fischfange sind Netze und Angeln.
- ad 4. Die Fischerei wird das ganze Jahr hindurch betrieben, ohne Rücksicht auf die einzelnen Gattungen, und Alles, was ins Netz kommt oder an der Angel hängen bleibt, wird mitgenommen.

Zur Beantwortung der Fragen 3, 5 und 6 liegen keine Daten vor.

ad 7. Die künstliche Fischzucht müsste vom besten Erfolge begleitet sein, allein es befasst sich Niemand damit; jene, welche Sinn und Verständniss dafür hätten, haben gewöhnlich keine Gelegenheit dazu und wer die Gelegenheit hat, ist gewöhnlich indolent und hat nicht die nöthigen Kenntnisse. Auch ist der schädliche Einfluss der verschiedenen Fabriken, vorzüglich der Zuckerfabriken, auf die Verminderung der Fische bekannt; bevor Abhilfe hiergegen nicht geschafft wird, kann wohl an der March an keine künstliche Fischzucht gedacht werden. Wie kann aber Abhilfe geschafft werden? Vielleicht vermag die Betrachtung des folgenden Falles hierzu den nöthigen Fingerzeig zu geben.

Das Flüsschen Russawa, welches bei Tlumatschau in die March mündet, war früher ziemlich fischreich. Als die Hulleiner Zuckerfabrik ihre ersten Abfallwässer in dasselbe leitete, waren im gewöhnlichen Flussbette binnen acht Tagen alle Fische umgestanden; da aber in der Russawa viele Tümpeln, sogenannte "Inzern", vorkommen, welche eine Tiefe von 4 bis 6 Klafter haben, so hat man die Bemerkung gemacht, dass die Fische in diesen Tümpeln durch die Abfallwässer nicht nur nicht gelitten haben, sondern sogar sehr gut gedeihen. Es kommen darin Karpfen bis zu 20 Pfund, grosse Hechte, Schiede, Schleien, Gareisseln, Barsche etc. vor. Diess lässt sich wohl nur durch die Annahme erklären, dass sich die nachtheiligen Bestandtheile der Abfallwässer am Grunde dieser Inzern ablagern, wodurch das übrige Wasser auf eine einfache Art desinficirt wird. Würden die Zuckerfabriken dazu verhalten, die schädlichen Wässer, bevor sie in einen Fluss gelangen, erst in ein grosses, wenigstens zwei Klafter tiefes Bassin zu leiten und in demselben während der ganzen Campagne einen so hohen Wasserstand zu erhalten, so würde dadurch der Nachtheil behoben, und durch das jährliche Reinigen dieses Bassins ein nicht unterschätzendes Materiale zur Compostbereitung gewonnen.

Insbesondere wäre aber die künstliche Fischzucht auf einen edlen Fisch der March anzuwenden, welcher in derselben in der kurzen Strecke zwischen Klösterle bis zum Aussluss der Tess bei Lesnitz vorkommt; es ist der Huch (Salmo hucho L), dort fälschlich Lachsforelle, böhmisch, "hlavatice", genanut; er laicht im April and Mai. Die künstliche Bebrütung dauert sechs Wochen. In früherer Zeit bis circa 1836 wurde dieser Fisch auch in einem eigenen Teiche bei Blauda gezogen, welcher

Teich, obwohl nun aufgelassen, noch immer den Namen "hlavaticky rybnik" führt; noch im Herbste des Jahres 1870 hat man bei Krumpisch zwei Huchen gefangen, einen mit 18, den anderen mit 28 Pfund; kleinere Exemplare sind gar nicht selten und doch ist das Vorkommen dieses Fisches in Mähren so unbekannt, dass seiner im Albin Heinrich's Werke: "Mährens und k. k. Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel" gar keine Erwähnung geschieht. Zugleich kommt an jener Stelle auch die Weissforelle und die Aesche vor — alle drei Arten zur künstlichen Fischzucht zu empfehlen — für welche die Mühlen von Blauda und Krumpisch als Stationen am besten geeignet wären.

ad 8. Die Fischerei wird bezüglich aller angeführten Arten das ganze Jahr hindurch, ohne Rücksicht auf das Laichen derselben und ohne Rücksicht auf die bestehenden Gesetze, betrieben. Welse von 10 bis 60 Pfund, aber auch fingerlange Welse, Schiele, Hechte von 10 Pfund, wie auch 2 Loth schwere, sind auf dem Kremsierer Fischmarkte das ganze Jahr hindurch zu haben; wenn in dieser Beziehung nicht bald Abhilfe geschafft wird, so geht die Fischerei rasch ihrem Ende entgegen.

Bezirkshauptmannschaft Holleschau. Gerichts - Bezirke Holleschau, Bistřitz am Hostein, Wisowitz. Aus den dortigen Berichten entnehmen wir im Wesentlichen, dass von einer eigentlichen Fischerei nicht gesprochen werden kann, da keiner der Grossgrundbesitzer eine Teichwirthschaft betreibt und sich in deren Gutsgebieten höchstens ein Teich befindet, in dem weniger aus Erwerbsrücksichten, als zum Vergnügen Goldfische oder Karpfen gehalten werden, jedoch wegen unzweckmässiger Behandlung meist verkümmern.

Eine Flussfischerei besteht höchstens in der Drewniza zwischen Zelechowitz und Zlin und in der Mostienka zwischen Drewohostitz und Čech. Dieselbe ist jedoch frei und sehr untergeordneter Natur.

Die Gebirgsbäche besitzen Forellenwasser, sind aber bis auf einen Bach gänzlich entvölkert und beherbergen nur die Ellritze (Leuciscus phoxinus).

Die gestellten Fragen wurden in folgender Weise beantwortet:

- ad 1. Die vorkommenden Fische sind: der Karpfen, die Barbe, der Gründling. Aland oder Gängling, die Schmerle oder Bartgrundel und die gemeine Forelle.
  - ad 2. Das Setz- und Stecknetz, selten die Angel.
  - ad 3. Ein Setz- und ein Stecknetz kostet im Durchschnitte 3 fl. ö. W.
- ad. 4. Da die Fischerei mit Ausnahme jener in den Forellenbächen frei ist, wird vom Monate März bis Ende October ununterbrochen gefischt; in den Forellenbächen nur im Frühjahre und halben Sommer, weil später der Fang schon erfolglos ist.
- ad 5. Da die Fischerei nicht als Erwerhsquelle betrieben wird, so kann auch nicht von Individuen gesprochen werden, welche bei der Fischerei beschäftigt werden
- ad 6 und 8. Die Ausbeute aus der Fischerei kann nicht bestimmt angegeben Fwerden; leider ist dieselbe von Jahr zu Jahr in steter Abnahme begriffen da die ische in der Laichzeit nicht geschont werden und es schon zu den Seltenheiten gehört, wenn ein normal ausgewachsener Fisch gefangen wird. Der am meisten vorkommende Aland erreicht höchstens eine Länge von 1 Fuss und ein Gewickt

von 1 Pfund. Ein Verkaufspreis kann nicht angegeben werden, da die hierbezirks gefangenen Fische nie zum Verkaufe ausgeboten werden.

ad 7. Zur Vermehrung des Fischstandes in den Forellenbächen hat nur der Besitzer des Gutes Wisowitz, Philipp Freiherr von Stillfried, die künstliche Fischzucht versucht.

Derselbe liess im Herbste des Jahres 1868 aus der Centralanstalt für künstliche Fischzucht in Salzburg 20.000 Stück Eier der gemeinen Forelle, des Salblings, der Lachsforelle und des Lachses bringen, die in zweckmässig eingerichteten Bruttiegeln ausgebrütet und sodann theils in einen Gebirgsbach, theils in eigens hierzu eingerichtete kleine Teiche, durch welche ein Gebirgsbach fliesst, eingesetzt wurden.

Dieser Versuch kann als vollkommen gelungen betrachtet werden, da mehr als die Hälfte der bezogenen Eier ausgebrütet und in ihr bestimmtes Wasser transportirt wurden, woselbst besonders die gemeine Forelle derart gedieh, dass dieselbe schon eine Grösse von 8 bis 9 Zoll erreichte. Die Lachsforelle und der Lachs sind jedoch im Wachsthume gegen die gemeine Forelle zurückgeblieben, was wohl dem Umstande zuzuschreiben sein dürfte, dass die Lachsforelle ein tiefes Wasser erfordert und der Lachs in seinem Wandertriebe gestört ist.

Wünschenswerth wäre es, wenn das Beispiel des Freihern von Stillfried auch von den Besitzern der Güter Lukow und Bistritz am Hostein nachgeahmt werden würde, da dieselben, insbesondere letzterer, ganz vorzügliche Forellenwässer besitzen, die jedoch gegenwärtig mit Ausnahme von zwei Bächen ganz entvölkert sind, und deren Wiederbevölkerung weder durch Holzschwemmen, noch durch Fixbleichen und Hanf- oder Flachsrösten Hindernisse im Wege stehen.

Um den Fischstand in den anderen Gewässern des Bezirkes zu heben, wäre es zweckmässig, durch drei Jahre jede Fischerei mit Netzen zu untersagen und nur die Angelfischerei zu gestatten, denn nur dann könnte bei weiterer Schonung während der Laichzeit ein namhafter Fischstand erzielt werden.

Bezirkshauptmannschaft Ungrisch - Hradisch. Gerichts - Bezirke Hradisch, Ungrisch - Ostrau, Napajedl. Der Bericht sagt: "dass die künstliche Fischzucht nicht betrieben wird, sonach auch keine diessfälligen Experten bestehen". Diese Auffassung der vorgestellten Fragen war eine irrige und ist um so bedauerlicher, als eben von den Bezirken, in welchen die March in Mähren zur grössten Breite gelangt, somit auch fischreicher wird, keine Daten vorliegen.

Bezirkshauptmannschaft Göding. Gerichts - Bezirke Göding, Lundenburg. Strassnitz. Fischwässer sind die March und die Thaya. Der Marchfluss ist der Fischzucht sehr günstig, indem er sehr viele Serpentinen und Ufereinrisse besitzt, welche constant tief, durch eingestürzte Bäume und Gesträuche der Wildscherei derart unzugänglich gemacht sind. dass die Entvölkerung des Flusses unmöglich wird, indem die Fische genügenden Schutz finden.

Die Fischerei ist theils an Fischer, theils an Fischliebhaber verpachtet, welche letzteren dieselbe durch Fischer betreiben lassen. Nebstdem wird von Liebhabern viel mit Handangeln gefischt.

ad 1. Arten der Fische sind: a) der Wels, hier Schaiden genannt, in allen Grössen bis zu 1 Centner; b) der Schiel, gut vertreten, sowie c) der Hecht; d) der Karpfen, ziemlich zahlreich; e) die Barbe; f) die Schleie, jedoch selten; g) der Flussbarsch, gewöhnlich Bärschling genannt, jedoch selten 1 Pfund schwer; h) der Kaulbarsch, ein sehr wohlschmeckender Fisch, aber selten bis zu ½ Pfund schwer; i) die Aalrutte, ziemlich stark vertreten; k) der Jasen, zahlreich; l) der Bratfisch. hier Bolen genannt, wird bis zu 10 Pfund schwer und ist zahlreich vertreten; m) die Nase (Podústva), einer der ordinärsten Weissfische; n) die Brachse, auch Plätte genannt, selten gross, aber zahlreich; o) der Klenec, ein weicher Fisch, bis über 1 Pfund schwer, nicht selten; p) der Alet (Altel) kommt bei der Laichzeit aus der Donau; q) mehrere kleine Weissfische und Barschgattungen, so wie Schlammbeisser (Piskoř), jedoch ohne Werth, etwa nur als Köderfische zu gebrauchen, bilden jedoch die Hauptnahrung für Schaiden, Schiele, Hechte, Aalrutten und Bratfische.

Aale hat die March keine.

- ad 2. Gebräuchliche Werkzeuge und Geräthe: a) das grosse Zugnetz. b) die Reischen, auch Säcke genannt. c) der Tauchhamen, auch Taupel genannt, d) das Kratznetz (die Kratze), endlich e) die verschiedenen als Angeln: Grundangeln, Schwimmangeln unddie Peitsche (Schnappangel). Auch gehört noch hierher der Hojer, ein grösseres Tauchnetz, welches auf den Grund versenkt wird und für den Fang der Karpfen und Jasen bestimmt ist. Auf diesem Netze werden die Fische mehrere Tage gefüttert und wenn sie zahlreich fressen, was durch ein angebrachtes Glöckchen erkannt wird, wird das Netz in die Höhe gehoben. Dieser Fang ist, aber nur bei constantem Wasserstande, oft recht ergiebig.
- ad 3. Die eigentlichen Fischer versertigen sich die Netze selbst und Angeln werden um ein Geringes angekaust; es lässt sich also über den Preis der Fischgeräthe nichts weiter sagen.
- ad 4. Den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein werden alle genannten Fischgattungen gefangen, Februar und März die laichenden Hechte und Aalrutten, Anfangs April die laichenden Nasen, besonders mit dem Taupel, im Winter unter dem Eise hauptsächlich Schaiden (Welse), öfters recht ergiebig.
- ad 5. Eigentliche Fischer gibt es 12, und auch diese betreiben die Fischerei nur als Nebenbeschäftigung, denn keiner kann von derselben allein leben.

Die Angelfischer sind zahlreich in alleu Ständen und Alterstufen vertreten, am meisten jedoch in Göding durch die vielen Tabakfabriks-Arbeiter, welche nach 6 Uhr Abends und an Sonn- und Feiertagen häufig fischen.

- ad 6. Ueber die Ausbeute ist nicht viel zu sagen, da kein eigentlicher Fischhandel besteht. Die Fischer haben constante Abnehmer genug, besonders an den Israeliten, und man bekommt nur selten auf dem Markte einen Fisch zu kaufen. Welse und Karpfen, Hechte, Schielen und Aalrutten werden zu 25 bis 30 kr. das Pfund, die grösseren weicheren Fischgattungen billiger verkauft. Conservirt werden keine Fische.
- ad 7. Künstliche Fischzucht wurde hier noch gar nicht eingeführt, dieselbe wäre jedoch für die March sehr wohlthätig.

ad 8. Auf die gesetzliche Fangzeit wird hier gar keine Rücksicht genommen, man fängt eben Fische, wenn man selbe bekommen kann. Auch wird manchmal bei niedrigem Wasserstande der Unfug mit Kokelskörnern getrieben, ohne dass die Thäter entdeckt werden können.

# Im Gebiete der Thaya.

Bezirkshauptmannschaft Dačic. Gerichts-Bezirke Dačic, Jamnitz, Teltsch. Die gestellten Fragen wurden kurz in nachstehender Weise beantwortet:

- ad 1. Karpfen, Hechte, Schleien, dann Speisefische verschiedener Gattung.
- ad 2. Fischnetz, Fischperln, Bottiche, Bracktruhen bei der geregelten Fischerei.
- ad 3. Fischnetz 60 fl., Fischperl 2 fl., Bottiche 4 fl., Bracktruhe 1 fl. 50 kr.
- ad 4. Alle vorkommenden Fische werden in den Teichen vom 1. October bis 30. November ausgefischt.
- ad. 5. Es sind bei den Gutskörpern zwei Fischmeister und vier Knechte angestellt, und werden zur Fischerei bei 40 Taglöhner verwendet.
- ad 6. Jährliche Ausbeute: 280 Ctr. Karpfen à 16 bis 22 fl., 14 Ctr. Hechte à 18 bis 24 fl., 4 Ctr. Schleien à 14 bis 18 fl., 12 Ctr. Speisefische, welche gewöhnlich an die armen Leute und Fischer vertheilt werden.
  - ad 7. Künstliche Fischzucht besteht in diesem Bezirke nicht.
- ad 8. Die Zeit der Fischerei ist dem Zwecke vollkommen entsprechend, denn die zum Verkaufe gelangenden Fische sind in der Regel rein, geschmackvoll und von entsprechendem Gewichte.

Bezirkshauptmannschaft **Znaim**. Gerichts - Bezirke **Z** naim, Budwitz, Frain, Joslowitz. Der Bericht sagt, dass Fischzucht seit den letzten zwei Decennien wegen der allgemeinen Auslassung der Teichwirthschaft fast gar nicht betrieben werde, und daher nur die folgenden Notizen vom Gute Lessonitz mitgetheilt werden können:

- ad 1. Die hier vorkommenden Fischarten wurden nicht benannt.
- ad 2. Nachdem die hiesige Fischerei von keiner Bedeutung ist, sind nur 6 Fischbiegeln in Verwendung.
- ad 3. Da sonst keine Geräthe, als die ohen angeführten, in Verwendung kommen, so kann für diese der Preis per Stück mit 1 fl. angenommen werden.
- ad 4. Da hier die Teiche nur mit Karpfen besetzt sind, so wird die Fischerei nach Witterungsumständen gegen Ende October oder Anfangs November vorgenommen.
- ad 5. Zur Besorgung der Fischerei wird ein Deputatknecht verwendet, welcher nach geschehener Ausbeute zu anderweitigen Arbeiten verwendet wird.
- ad 6. Die Ausbeute eines jeden Jahres kann durchschnittlich mit 16 Centnern à 20 fl. angenommen werden.
- ad 7. Künstliche Fischzucht wird von der Lessonitzer Gutsverwaltung nicht betrieben.
- ad 8. Ueber die ausgeübte Fangzeit im Gegenhalte der gesetzlichen kann keine genügende Auskunst gegeben werden, da hierüber keine Beobachtungen angestellt wurden.

Bezirkshauptmannschaft **Nikolsburg**. Gerichts - Bezirk **Nikolsburg**. Von den 16 Berichten, welche aus diesem Bezirke vorliegen, erscheinen nur folgende vier zur Beurtheilung des Fischereibetriebes im Nikolsburger Bezirke der Berücksichtigung werth.

Bezüglich des Gutes Eisgrub wird berichtet:

- ad 1. In Teichen werden Karpfen, Schiele und Hechte gezogen, in den Flüssen kommen ausser diesen auch Schaiden (Welse). Weissfische und sonstige untergeordnete Fischgattungen vor.
- ad 2. Zur Fischerei werden in Teichen nur grosse Fangnetze, in den Flüssen meistens sogenannte Säcke (Treibsäcke) und Angeln, in den vom Hochwasser zurückbleibenden Seen und Sümpfen auch noch Körbe ohne Boden angewendet.
- ad 3. Der Preis der Fischnetze richtet sich nach dem Gewichte des hierzu verwendeten Spagates und kann daher je nach der Grösse der Maschen und Stärke des Spagates bei gleich grossen Netzen sehr variiren. 1 Pfund Netz kostet hier 80 kr. Ebenso verschieden ist der Preis der Angeln nach der Art und Weise ihrer Einrichtung.
- ad 4. Die Teichfischerei wird nur im Spätherbste, die Flussfischerei vom Frühjahre bis zum Herbste betrieben.
- ad 5. Zur Teichfischerei mit dem Netze werden 12 bis 14 Arbeitsleute benöthigt.
- ad 6. Eine bestimmte und ordentliche Teichbesetzung wurde erst im Jahre 1869 eingeführt. Früher wurden die Teiche alle 4—5 Jahre abgefischt und hierbei 20 bis 25 Ctr. Raubfische gewonnen und per Pfund zu 20 kr. verkauft.
  - ad 7. Künstliche Fischzucht wird nicht betrieben.
- ad 8. Die thatsächliche Fangzeit in den Teichen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen, jene in den Flüssen wird ohne Rücksicht auf die gesetzliche Fangzeit dann ausgeübt, wenn Hoffnung auf eine Beute ist.

Ueber das Gut Dürrnholz wird berichtet:

- ad 1. An Fischen werden hier Hechte, Barren (Barben), Flusskarpfen, Alteln. Weissfische und Schaiden gefangen.
- ad 2. Als Werkzeuge und Geräthe dienen den Pächtern Zillen, Netze und Säcke.
- ad 3. Eine Zille kostet 10 fl., ein grosses Netz bis 100 fl., ein kleines bis 7 fl. und ein Sack bei 6 fl.
- ad 4. Während der Zeit, als das Wasser vom Eis befreit ist, wird mit Rücksicht auf die Laichzeit der einzelnen Gattungen fortwährend gefischt.
- ad 5. Beiläufig durch sieben Tage im Jahre werden 20 Individuen und durch beiläufig 20 Tage täglich 2 Individuen bei der Fischerei beschäftigt.
- ad 6. Im Jahre dürsten in dem gutsherrlichen Fischwasser Hechte circa 1 Ctr. à 35 fl., Barben ½ Ctr. à 30 fl., Flusskarpsen ½ Ctr. à 30 fl., Alteln ½ Ctr. à 25 fl., Weissfische ½ Ctr. à 25 fl. und Schaiden 1 Ctr. à 30 fl. gefangen werden.
  - ad 7. Künstliche Fischzucht wird hier nicht betrieben,

ad 8. Die Fangzeit der Süsswassersische wird thatsächlich nur zur gesetzlich vorgeschriebenen Fangzeit ausgeübt.

Ueber die Fischerei in der Gemeinde Pulgram wird Nachstehendes bemerkt Zum Gemeindegebiete Pulgram gehört die Thaya; dieser Fluss ist ein Eigenthum der Gemeinde Pulgram an einem und des Piaristen-Collegiums Nikolsburg am anderen Ufer; diese Besitzrechte sind grundbücherlich einverleibt und sind beide Antheile des Wassers verpachtet. Die einzelnen Fragen beantworten sich, wie folgt:

- ad 1. Die hauptsächlichsten Fischgattungen sind: Karpfen, aber selten, Hechte, Brodfische, Pletten (Zobelpleinzen), Alteln, Schleien, Schiele, Zartatten, Scharn, Barben u. s. w.
- ad 2. Als Werkzeuge dienen die gewöhnlichen Fischnetze, Garnsäcke, an grosse Leine gebundene Angeln, Fischkörbe, Fischboote.
- ad 3. Die Werkzeuge werden von den Fischern grösstentheils selbst erzeugt, der Preis ist daher unbestimmt.
  - ad 4. Die Fischerei wird grösstentheils im Spätherbste ausgeübt.
- ad 5. Die Fischerei wird lediglich von den Pächtern allein betrieben, doch beschäftigen sie dabei ausnahmsweise im Spätherbste oft 14 bis 16 Arbeiter längstens durch 2 bis 3 Tage.
- ad 6. Die Gemeinde erhält an Pachtzins jährlich 17 fl., woraus sich schliessen lässt, dass die Ausbeute eine geringfügige ist und keinen grossen Gewinn abwirft.
- ad 7. Zur Vermehrung des Fischstandes wird nichts beigetragen, und es lässt die Fischzucht auch keinen günstigen Erfolg für die Folge erwarten.

Ueber die Gemeinde Fröllersdorf wird angegeben:

- ad 1. Hier kommen nur Hechte, Weissfische und wenige Karpfen vor.
- ad 2. Werden zum Fischen Vorstecksäcke, 1 Zug- und 1 Schleppgarn benützt.
- ad 3. Ein Stück Vorsteckgarnsack kostet 2 fl. und es werden jährlich 18 Stück benöthigt, das Zuggarn kostet 80 fl., das Schleppgarn 20 fl.; beide letzteren sind in vier Jahren unbrauchbar.
- ad 4. Der Fischfang wird durch das ganze Jahr, meistens aber vom März bis Ende November, auf alle drei Fischgattungen betrieben.
- ad 5. Gewöhnlich wird ein Individuum und nur beim Fange mit dem Zug- und Schleppgarne werden zwei bis drei Individuen bei der Fischerei beschäftigt; letzteres geschieht nur einigemale im Jahre.
- ad 6. Von Weissfischen werden 4 Ctr., von Hechten 2 Ctr. und von Karpfen 1 Ctr. jährlich gefangen; der Mittelpreis aller drei Gattungen ist für Karpfen 30 fl., Hechte 25 fl. und Weissfische 20 fl. per Ctr.
- ad 7. Die künstliche Fischzucht ist hier nicht eingeführt, weil sich dieselbe im Thayaflusse nicht bewerkstelligen lässt. Uebrigens trocknen die Sümpfe im Sommer aus und die Fische gehen zu Grunde; auch das Abfallwasser von der Grussbacher Zuckerfabrik vertilgt im Sommer die Fische in der Thaya.
- ad 8. Wird hier keine gesetzliche Fangzeit beobachtet und durch das ganze Jahr gefischt, wenn kein Eis vorhanden ist.

# Im Gebiete der Iglawa.

Bezirkshauptmannschaft Iglau. Gerichts - Bezirk Iglau. Aus den 33 Specialberichten geht im Wesentlichen hervor, dass nur in Triesch die Ausbeute der Teichwirthschaft bemerkenswerth erscheint.

Die Fischerei erstreckt sich dort auf die Ausbeute von Karpfen und Hechten. Dieselben werden mittelst grosser Zugnetze gefangen.

Der Fang geschieht im Herbste, und zwar in den Monaten September und October.

Die Preise der Fischerei-Werkzeuge und Geräthe lassen sich nicht bestimmen. indem dieselben keinen Gegenstand des Verkehres bilden, sondern von den Fischern selbst zum eigenen Bedarfe angefertigt werden. Die Anzahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen ist auf den Fischmeister und zwei Fischknechte heschränkt, da die übrigen Hilfsarbeiter nur zeitweise im Taglohn verwendet werden, daher bei anderen Beschäftigungen ihren regelmässigen Nahrungserwerb suchen müssen.

Nach dem Durchschnitte der Jahre 1860 bis 1870 berechnet, werden jährlich 85 Ctr. Karpfen und 15 Ctr. Hechte gefangen und der Durchschnittspreis stellt sich auf 16 fl. ö. W. per Centner heraus.

In früheren Zeiten war auch die Fischerei im Iglawaflusse ergiebig, dieselbe ist jedoch durch mangelhaste Handhabung des gesetzlichen Schutzes und durch die schädlichen Fabriksalsstüsse ganz werthlos geworden.

Bezirkshauptmannschaft Trebitsch. Gerichts - Bezirke Trebitsch und Namest.

ad 1. In beiden Bezirken erstreckt sich die Fischerei grösstentheils nur auf Karpfen; Hechte und Schleien sind blass eine Nebenzucht, und wird die Zucht dieser Fischarten, sowie jene der Karpfen, nur in den grösstentheils dem Grossgrundbesitze und den Gemeinden gehörenden Teichen betrieben. In den beiden Flüssen Iglawa und Oslawa, welche den Bezirk durchziehen, kommen nebst Karpfen und Hechten auch noch Bärschlinge und Weisssische vor.

ad 2 und 3. Zur Absischung der Teiche werden nachstehende Werkzeuge und Geräthe henützt:

| grosses Fisch- und | 1 2 | Zugr | ıetz  | im I  | Jurc | hsch | nitts | pr | eise | •  | •  | • |     | •   |      | von | 60 fl. |
|--------------------|-----|------|-------|-------|------|------|-------|----|------|----|----|---|-----|-----|------|-----|--------|
| grosse Fischwage   | mi  | t ku | ıpfeı | rnem  | Wa   | gke  | ssel  |    |      |    |    | • |     |     |      | 79  | 30 "   |
| hierzu Gewichte zu | u 1 | 00,  | 50    | . 25, | 20,  | 15,  | 10,   | 5, | 4,   | 3, | 2. | 1 | und | 1/2 | Pfd. | ,   | 25 .   |
| Fischsäcke         |     |      |       |       |      |      |       |    |      |    |    |   |     |     |      | 29  | S .    |
| Fischständer       |     |      |       |       |      |      |       |    |      |    |    |   |     |     |      | •   | 1 .    |
| Fischkäscher       |     |      |       |       |      |      |       |    |      |    |    |   |     |     |      | **  | 11/20  |
| Gabel zum Netzhe   | bei | n.   |       |       |      |      |       |    |      |    |    |   |     |     |      | ,   | 1 ,    |
| Vorstecknetz .     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |    |    |   |     |     |      | ,   | 2 .    |
| Fischbottich       |     |      |       |       |      |      |       |    |      |    |    |   |     |     |      | ,,  | 4 .    |
| Fischzuber         |     |      |       |       |      | •    |       |    |      |    |    |   |     | •   |      | 19  | 1 .    |
| Wasserschöpfer .   |     |      |       |       |      |      |       |    |      |    |    |   |     |     |      |     | 20 km. |

| Brackbank        |      |     |     |     |    | •   |   |    |     |     |     |    |   |   |   | • |   |   |  | von | 2   | fl.  |
|------------------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|--|-----|-----|------|
| Bracktuch        |      |     |     |     |    |     |   |    |     |     |     |    | • |   |   |   | • |   |  | -   | 1   | **   |
| Fischfass        | •    |     |     |     |    |     |   |    |     |     |     |    |   | • |   |   |   |   |  | -   | 4   | n    |
| Fischmassl       |      |     |     |     |    |     |   |    |     |     | •   |    |   |   |   |   |   |   |  | n   | 1/2 |      |
| eiserner Rechen  |      |     |     |     |    |     |   |    |     | •   |     |    |   |   |   | • | • |   |  | 99  | 1   | n    |
| " Haken          |      |     |     |     |    |     |   |    |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |  | " 1 | 201 | arn. |
| breite Haue      |      |     |     |     |    |     |   |    |     |     |     | •  |   |   |   |   |   |   |  | n   | 1   | fl.  |
| " Schaufel       |      |     |     |     |    |     |   |    |     |     |     |    | • |   |   |   |   |   |  | ກ   | 1   | 77   |
| Eisspitze        |      |     |     |     |    |     |   |    |     |     |     |    |   |   |   |   |   | • |  | "   | 1   | ,,   |
| grosser eiserner | Na   | ge  | Ιz  | um  | H  | ehe | n | de | 3 7 | ap  | fer | 18 |   |   |   |   |   |   |  | n   | 1   | 77   |
| Fischerstiefeln  |      |     |     |     |    |     |   |    |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |  | n   | 20  | •    |
| lederne Schürze  |      |     |     |     |    |     | • |    |     |     |     |    |   | • | • |   |   |   |  | ,   | 2   | ,,   |
| ein tragbares Le | einv | van | ıdz | elt | sa | mm  | t | Zu | gel | höı | •   |    |   |   |   |   | • |   |  | n   | 25  | n    |

Zur Fischerei in den Flüssen bedient man sich der Fischangel im Preise von 10 krn, und der Taupel per 3 fl.

- ad 4. Die Abfischung der sogenannten Strich- und Streckteiche (erstere, in welche die Laichkarpfen, und letztere, in welche die Brut eingesetzt wird) geschieht im Frühjahre, nämlich im Monate April. Die Abfischung der Hauptteiche, nämlich solcher, in welche der sogenannte Ausschuss auf 1, 2 bis 3 Jahre eingesetzt wird, geschieht im Herbste, und zwar Ende September oder im Monate October. In letzteren Teichen wird auch der Fisch als Handelswaare gezogen.
- ad 5. Die Anzahl der Individuen, welche bei der Fischerei verwendet werden, besteht aus 5 Fischmeistern, 8 Fischknechten, 15 Fischhegern, denen bei Abfischung der Teiche mit Rücksicht auf die Grösse der letzteren und die muthmassliche Fischausbeute die nöthige Zahl von Taglöhnern, und zwar 10 bis 40, beigegeben wird.
- ad 6. Nach einem zehnjährigen Durschschnitte belief sich die jährliche Ausbeute auf 320 Ctr. Karpfen, auf 18 Ctr. Hechte und 6 Ctr. Schleien. Der mittlere Preis derselben, und zwar frisch, stellt sich auf 19 fl.
  - ad 7. Die künstliche Fischzucht wird nicht betrieben.
- ad 8. Nur in den Flüssen wird die Fischerei ohne Rücksicht auf die gesetzlich vorgeschriebene Fangzeit betrieben, dagegen letztere bei der Teichfischerei genau befolgt.

### Im Gebiete der Oslawa.

Bezirkshauptmannschaft **Gross - Meseritsch**. Gerichts - Bezirk Gross - Meseritsch. Die von den drei Hauptgutskörpern dieses Bezirkes vorliegenden Berichte bringen im Wesentlichen, Nachstehendes:

Bezüglich des Gutes Gross-Meseritsch lauten die Mittheilungen: ad 1. Die Fischzucht wird nur in den Teichen betrieben und erstreckt sich auf folgende Fischarten: Schleien, Karpfen, Hechte und einige Stück Schiele.

ad 2. Die zur Fischerei unumgänglich nothwendigen Werkzeuge und Geräthe bestehen aus Biegel-, Stangen-, Gabel- und Zug-Netzen, Bottichen, Laden, Zubern, Bracktüchern und einer Wage.

ad 3. Die Durchschnittspreise der bei den Fischereien nothwendigen Geräthe betragen:

|   | Stück | Biegelnetz |   |  |  |  |  |  |  |  |  | per   | t   | Ð.         | 60 | kг. |
|---|-------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|------------|----|-----|
| 1 | •     | Stangennet | Z |  |  |  |  |  |  |  |  | **    | 4   | ,          | _  | -   |
| 1 | 77    | Gahelnetz  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | n     | 5   | <b>7</b> 1 | _  |     |
| 1 | **    | Zugnetz .  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | n     | 160 | P          | _  | -   |
| 1 | , r   | Bottich    |   |  |  |  |  |  |  |  |  | ,     | 8   |            | _  | -   |
| 1 | 7     | Wasserlade | • |  |  |  |  |  |  |  |  | ,     | 7   | ,          |    | -   |
| 1 | ,,    | Zuber .    |   |  |  |  |  |  |  |  |  | "     | 3   | 77         | _  | •   |
| 1 |       | Bracktruhe |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |            |    |     |
|   | ••    | Bracktuch  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | • • • |     | •          | 50 |     |
|   | ••    | Wage .     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     | •.         |    |     |

ad 4. Die Abfischungen fallen bezüglich der hier angeführten Fischgattungen in eine und dieselbe Zeit zusammen; sie hängen aber von der Art des Teiches ab, und zwar werden die Kammerteiche im Frühjahre sobald als möglich abgefischt, aus welchen die Ausbeute in die Streich-, Streck- und Karpfenteiche verführt und versetzt wird.

Die Karpfenteiche werden wieder auf eine, zwei oder drei Hitzen bewirthschaftet, daher auch darnach abgefischt.

Alle die drei letztgenanntenen Arten von Teichen (als Streich-, Streek- und Karpfenteiche) kommen im October zur Absischung, worauf die Ausbeute von den ersten zweien (Streich- und Streckteichen) in die Kammerteiche über den Winter deponirt, von den Karpfenteichen jedoch zum Verkause gelangt.

ad 5. Das bei den Fischereien verwendete Personale besteht aus dem Fischmeister, 11 Hegern und nach der Grösse des Teiches einer verschiedenen Anzahlvon Waddern.

Bei Absischung eines Dreihitzers muss nebst der Aushilse des Forstschutz-Personales selbst die Gendarmerie in Anspruch genommen werden, um den Zudrang der Leute und den Diebstahl hintanhalten zu können.

Ferner sind noch zur Verfrachtung der Fischausbeute auf die Behälter oder in andere Teiche Fuhren nöthig, deren Anzahl sich nach der Fischmenge, beziehungsweise nach dem Gewichte derselben richtet; — ebenso werden zum Reinigen oder Herstellen von Wasser- Zu- oder Abflussgräben Teichgräber erfordert.

Dessgleichen sind Terrassirer und Zimmerleute zu den Reparaturen der Damme. Rechen u. s. w. erforderlich.

ad 6. Die Fischereien lieferten in den letzten drei Jahren nachstehende Ausbeuten und zu den angesetzten Preisen:

## 1868 Wagfische:

## Fischbrut - Karpfen:

# 1869 Wagfische:

```
Schiele 10 Stück durchschnittlich à Pfd. 5.50 = -0.02 Ctr. 55 Pfd. à Ctr. fl. 32.-0.02 Hechte 83 , and 90.02 = -0.02 and 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 90.02 9
```

## Fischbrut:

# 1870 Wagfische:

```
Schiele 10 Stück durchschnittlich à Pfd. 5.00 = - Ctr. 50 Pfd. à Ctr. fl. 32.- Hechte 239 , and 2.09 = 5 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 = 100 , and 3.35 =
```

### Fischbrut:

```
Karpfen ^{11}/_{13}" 10 Schock — Stück à Schock fl. 13.—

^{n} ^{5/6}" 4 ^{n} 30 ^{n} à ^{n} 2.50
Schleien-Brut 10 ^{n} — ^{n} à ^{n} ^{n} 1.—

^{n} Strich 20 ^{n} — ^{n} à ^{n} ^{n} — .30
```

Da von den hier befindlichen drei grösseren, als Dreihitzer bewirthschafteten Teichen — welche sowohl von verschiedener Grösse als Güte sind — jährlich nur einer zur Abfischung gelangt, so muss auch bei sonst gleichen Jahren die Ausbeute eine bedeutend verschiedene sein.

ad 7. Wie Anfangs erwähnt, erstreckt sich die Fischwirthschaft bloss auf Teichwirthschaft, in welcher wohl geregelte, jedoch nur natürliche Fischzucht betrieben wird, daher auch kein Resultat der künstlichen Fischzucht oder der Flussfischerei angegeben, eben so wenig etwas über die Vermehrung des Fischstandes in den Flüssen gesagt werden kann. — Doch wird bemerkt, dass durch die Ausdehnung der Industrie die Flussfischerei stets zurückgehen muss, da der Fisch gesundes Wasserbenöthigt, welches eben durch die meisten Industrie - Etablissements mit unterschiedlichen Stoffen verunreinigt wird.

Bezüglich des Gutes Ossowa wird vor Allem hervorgehoben, dass bloss die Fischaufzucht in Teichen betrieben wird. Im Weiteren:

ad 1. Es werden hier Karpfen, Hechte und Schleien gepflegt.

- ad 2. An Werkzeugen und Geräthen bedarf man Netze, Garne, Zuber, Bottiche und Laden.
- ad 3. Durchschnittspreise von Fischereiwerkzeugen können nicht angegeben werden, weil selbe bruchstückweise beschafft werden und jede Gattung nach Grösse und Beschaffenheit so verschieden ist, dass sich auf eine Bestimmung von Durchschnittspreisen nicht eingelassen werden kann.
- ad 4. Die Teiche werden im Frühjahre mit den oben angegebenen Gattungen von Fischsätzlingen besetzt und dieselben im Herbste wieder abgefischt.
- ad 5. Es ist ein Fischmeister angestellt und zu der Teichabsischung beziehungsweise Besatzung, werden nach Grösse des Teiches und Menge der eingesetzten Fische 2 bis 20 Taglöhner und ein oder mehrere Fuhrwerke verwendet.
- ad 6. Die mittlere Wagfischausbeute beträgt in der Teich-Area von 110 Joch zwischen 30 oder 40 Ctr. und der Preis derselben bei 20 bis 24 fl. im frischen Zustande; dagegen muss alljährlich Fischbrut nachgeschafft werden, indem sich hier keine Streicherteiche befinden.
- Gut Tscherna, ad 1. Auf diesem Gutsbesitze werden Hechte, Karpfen und Schleien gezüchtet.
- ad 2. Zu den Fischereien werden Zugnetze, Fischbiegeln, Netze zum Vorziehen bei den Schlägelgruben bei Wasserablauf, Fischlaide und Bottiche verwendet
- ad 3. Als Durchschnittspreise der Geräthe und Werkzeuge werden die folgenden angegeben: 1 Stück Fischzugnetz 15 fl., ein Fischbiegel 1 fl. 80 kr., ein Netz zu der Schlägelgrube 8 fl. 60 kr., ein Wasserbottich 3 fl. 20 kr., ein Fischlaid 3 fl. 70 kr.
- ad 4. Im Frühjahre werden die Satzfische aus den Kammerteichen herausgenommen und in Streckteiche eingesetzt und im Herbste werden die Wagfische abgefischt.
- ad 5. Bei der Fischerei werden ausser dem besoldeten Fischmeister noch acht Individuen verwendet.
- ad 6. Alljährlich werden von obbenannten Fischgattungen, und zwar: 1 Ctr. 80 Pfd. Hechte, 50 Ctr. Karpfen und 1 Ctr. 20 Pfd. Schleien als Wagfische ausgebeutet und der Centner im frischen, lebenden Zustande um den Betrag von 22 bis 23 fl. verkauft.
  - ad 7. Künstliche Fischzucht besteht hier nicht.

Gut Křižanau. ad 1. Die bei der Teichwirthschaft vorkommenden Fischgattungen bestehen in Karpfen, Hechten und Schleien.

| ad       | 2 und 3.   | Die bei d  | er F        | 'isch | erei | ve   | rwe  | nde | ten | W    | erk | eu | ge | ur | nd | G | erät | he sind |
|----------|------------|------------|-------------|-------|------|------|------|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|------|---------|
| laut Inv | entar folg | ende:      |             |       |      |      |      |     |     |      |     |    |    |    |    |   |      |         |
| 12 Fisc  | hbottiche  | à 4 fl     |             |       |      |      |      |     |     |      |     |    |    |    |    |   |      | 48 fl.  |
| 20 Fisc  | hbodern (  | Fässer) à  | <b>4</b> fl |       |      |      |      |     |     |      |     |    |    |    |    |   |      | 80 "    |
| 1 gross  | es Zugnet  | z mit 2 Se | ilen        | und   | 8    | eise | rnei | K   | nob | belr | ١.  |    |    |    |    |   |      | 18 "    |
| 20 Fisc  | hbiegeln   | alfl       |             |       |      |      |      | •   |     |      |     |    |    |    |    |   |      | 20 "    |
| 2 Daub   | ennetze à  | 1 fl       |             |       |      |      |      |     |     |      |     |    |    |    |    |   |      | 2 "     |

| 2 Bracktruhen à 50 kr                             | . 1 fl.   |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 1 Schnellwage                                     | . 14 ,    |
| 1 Fischkessel aus Kupferblech mit eisernen Ketten | . 24 ,    |
| 2 leinene Bracktücher à 50 kr                     | . 1,      |
| 16 hölzerne Zuber mit Eisenreisen à 2 fl          | . 32 ,    |
| Zusammen Werth                                    | . 240 fl. |

- ad 4. Die Fischerei wird zeitig im Frühjahre, sodann vom 15. September bis Ende October ausgeübt.
- ad 5. Die bei der Fischerei beschäftigten Individuen sind stabil: 1 Fischmeister mit 200 fl. Jahresbezügen, 4 bis 15 Taglöhner als Fischer bei den Herbstund Frühjahrs-Fischereien verwendet, per Tag 40 kr.; theilweise sind nebenbei
  beschäftigt: 1 Forstmeister als Rechnungsführer, 3 Förster und Heger zur Beaufsichtigung der Teiche und Begleitung des Fisch-Transportes.
- ad 6. Die Anzahl der Teiche beträgt 65, mit einem Flächenmasse von 345 Joch 656 Quadrat-Klaftern.

Die Ausbeute der Fische besteht durchschnittlich in 150 bis 200 Ctrn. Karpfen, 5 bis 10 Ctr. Hechten und 1 bis 3 Ctr. Schleien, welche im Jahre 1870 im lebenden Zustande zu dem Preise von 25½ fl. per Centner verkauft wurden.

ad 7. Künstliche Fischzucht wird nicht betrieben.

### Im Gebiete der Schwarzawa.

Bezirkshauptmannschaft Neustadtl. Gerichts-Bezirke Neustadtl und Saar. Was die Fischzucht und Fischerei anbelangt, so beschränkt sich dieselbe durchgehends nur auf geschlossene Teichwirthschaften, welche entweder in den Händen der Besitzer sich befinden oder an Pächter überlassen sind. Offene und Flussfischereien liegen seit 1848 ganz brach, da die hiesigen Wildbäche in Folge der Freigebung der Fischerei ganz entvölkert wurden und seit jener Zeit Niemand an die Wiederaufzucht und Hege der Fischerei denkt. Die Teichwirthschaft bezieht sich entweder auf Bruterziehung durch Streichfische oder auf Massenhitze.

Gezüchtet werden hier hauptsächlich nur Karpsen und Hechte. In einzelnen Quellenteichen wird die Forelle und die Aalrutte gepflegt, doch kommen diese Fischgattungen von Tag zu Tag mehr in Verfall.

Da die Fischzucht in Zapsenteichen geschieht, so erscheinen Fischwerkzeuge oder Geräthe ganz entbehrlich.

Die meisten Absischungen sinden im Herbste beim Eintritt kühlerer Witterung statt. Brutteiche werden jedoch meist auch im Frühjahre behus Abgabe und Verkauses der Brut abgelassen.

Die bestehenden Preise schwanken, je nach der Qualität, bei Karpsen und Hechten zwischen 18 bis 22 fl. per Centner; Karpsenbrut wird je nach der Stärke mit 7 bis 12 fl. per Schock gezahlt; Forellen finden mit 25 bis 30 km. per Pfund Absatz.

Ständiges Fischerpersonale wird hier nirgends in Sold gehalten und ist die Besorgung der Fischzucht bei den umliegenden Gutsbesitzern zumeist den Gutsverwaltungen zugetheilt.

Künstliche Fischzucht ist in dieser Gegend noch nicht versucht worden.

Gerichts-Bezirk Bistřitz. Ausser auf der Domäne Morawetz von welcher die Erhebungen hier folgen, besteht Fischerei auf den Domänen Rožinka und Pernstein, ist aber kaum nennenswerth, da die meisten Teiche zu Wiesen umgewandelt wurden und die wenigen vorhandenen mit ihrer Bevölkerung kaum die Deputate decken.

Die wenigen Gemeindeteiche und die fliessenden Gewässer sind, mit Ausnahme des hier und da vorkommenden kleinen Weissfisches, fischlos; obschon die Bevölkerung derselben vom national-ökonomischen Standpuncte sehr wünschenswerth erscheint, werden diese Wünsche solange jedes Erfolges entbehren, als die Fischerei nicht durch strenge Gesetze unterstützt und geschützt wird.

Auch müssten Vorkehrungen sowohl gegen Hochwasser, als gegen Austrocknen getroffen werden; dann würden in fliessenden Gewässern namentlich, die Forelle, der Hecht, und der Weissfisch hier sehr heimliche Stätten finden.

Aus den Erhebungen über die Teichwirthschaft der Domäne Morawetz, wogegenwärtig 49 Teiche mit einer Fläche von 285 Joch 1.223 Quadrat-Klaftern, deren einzelne Grösse zwischen 174 Quadrat-Klafter und 35 Joch 533 Quadrat-Klafter variirt, ergeben sich folgende Resultate, welche als Antwort auf die gestellten Fragen dienen mögen.

- ad 1. Von Fischen werden Karpfen, Hechte, Schleien gezüchtet; Bärschlinge. Weissfische, Grundeln (und Krebse) sind Nebennutzung.
- ad 2. Werkzeuge und Geräthe: dichtes und schütteres Netz, Fischbiegeln. Sortirtisch, Bottiche. Leiter. Tragen, Schöpfer, Bütteln und Winden.
- ad 3. Preise der Geräthe: ein Netz 50-60 fl., Fischbiegel 2 fl., Sortirtisch 3 fl., Bottich 6 fl. Leiter 8 fl., Trage 2 fl., Schöpfer 1 fl., Büttel 60 kr., Ketten 10 fl., Winde 15 fl.
- ad 4. Zeit der Fischerei: October und November Zeit der Ausfischung, März und April die des Einsatzes.
- ad 5. Die Zahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen hängt von vielen Nebenumständen ab; dauernd beschäftigt ist der Fischmeister, welchem zur Winterszeit zur Oeffnung und Offenhaltung der Buhnen meist Waldheger beigegeben werden. Zur Zeit der Benützung des Netzes sind 6—8 Mann erforderlich, ebenso viele zum Fortschaffen und zwei zum Sortiren der Fische.
- ad 6. Durchschnittsmässiger Zuwachs und Preis der Fische: Der durchschnittsmässige Zuwachs, welcher bei guten Teichen 1 Ctr. per Joch betragen soll, stellt sich hier bei dem Vorhandensein vieler magerer Teiche, bei dem häufig empfindlichen Abgange durch Hochwasser, dann hauptsächlich bei dem nicht zu überwältigenden Diebstahl kaum auf 50 Pfd. per Joch, der mittlere Preis der Fische gleich bei der Aussischung mit 20 bis 22 fl., für überwinterie Fische 30 fl.

Bei der Teichwirthschaft ist die Fangzeit geregelt und erfolgt regelmässig im Herbste; in den übrigen Gewässern kann der beliebige Eingriff nicht abgewehrt werden.

## Im Gebiete der Zwittawa.

Bezirkshauptmannschaft Mährisch - Trübau. Gerichts - Bezirke Trübau, Gewitsch, Zwittau. Da in genannten Bezirken weder Flüsse noch Teiche sind, fielen alle Berichte negativ aus, bis auf die Stadt Brüsau, an der Zwittawa liegend, deren Gemeinderath die gestellten Fragen nach erfolgter Einvernehmung des Fischereipächters nach Möglichkeit beantwortet, und zwar:

- ad 1. Es kommen bloss Forellen vor.
- ad 2. Als Fischereiwerkzeuge werden sogenannte Schwemmer und Steckgarne benützt.
  - ad 3. Ein Schwemmer kostet 7 fl. und ein Garn 60 kr. durchschnittlich.
  - ad 4. Gefischt wird in den Sommermonaten.
  - ad 5. Bei der Fischerei sind zwei Mann beschäftigt.
- ad 6. Die Ausbeute beläuft sich auf 2 Centner, das Pfund zu 1 fl. 20 kr. im frischen Zustande.
  - ad 7 und 8 wurde nichts bemerkt.

Bezirkshauptmannschaft Boskowitz. Gerichts-Bezirke Boskowitz, Kunstatt und Blansko. Die landwirthschaftlichen Vereine Boskowitz-Kunstatt und Raitz - Lettowitz sagen im Wesentlichen Folgendes: Diese drei Gerichts-Bezirke durchschneidet der Fluss Zwittawa. In demselben war vor einigen Decennien die Fischerei von wesentlichem Belange; Forellen, Karpfen, Hechte, Weissfische lieferten für die zur Fischerei Berechtigten eine bedeutende Ausbeute. Seitdem jedoch in dem Zwittawa-Thale Industrialwerke verschiedener Art unter Benützung der Wasserkraft aus dem genannten Flusse auftauchten und ganz ordnungswidriger Weise schädliche Flüssigkeiten und andere Abfälle ihres Betriebes, statt sie in eigene Behälter abzulagern, in den Fluss Zwittawa ableiten, wodurch die Fische dieses Flusses vergiftet werden, hat die Fischerei ihre Bedeutung vollständig eingebüsst, und muss innerhalb dieser drei Bezirke als fast ganz zerstört erklärt werden, nachdem auch die in die Zwittawa einmündenden unbedeutenden Wildbäche, welche während des Sommers meistens trocken sind, aus diesem Grunde der Fischzucht nicht zusagen, daher in Bezug auf dieselbe ganz ohne Belang sind.

Die Teichfischerei ist in diesen drei Bezirken ebenfalls kein Gegenstand eines auch nur unbedeutenden Betriebes, da fast alle bestandenen Teiche für den Ackerund Wiesenbau trocken gelegt sind, die an Mühlen befindlichen Wasser-Sammelbehälter aber zur Ausübung einer geregelten Fischzucht sich durchaus nicht eignen.

#### Im Gebiete der Becwa.

Bezirkshauptmannschaft Weisskirchen. Gerichts-Bezirke Weisskirchen und Leipnik. Vor Allem wird bemerkt, dass nebst einigen kleinen Bächen nur der Bečwa-Fluss den Amtsbezirk Weisskirchen in der Richtung von Ost nach West berührt und dass Teiche hier gegenwärtig nicht mehr vorkommen.

In den oberwähnten Bächen kann eine Fischerei schon desshalb nicht stattfinden, weil dieselben bei trockener Witterung oft ganz versiegen. Es kann also nur von der Fischerei des Bečwa-Flusses die Rede sein, und wird dabei bemerkt, dass seit der vor mehreren Jahren aufgelassenen Teiche auf der Domäne Hustopeë und Jesernik sich der ehemalige Fischreichthum dieses Flusses sehr vermindert hat, weil in früheren Jahren bei Ueberschwemmungen nicht nur die Fischbrut überhaupt, sondern auch insbesondere der gemeine Karpfen aus jenen Teichen trat, und so den anliegenden Fluss fischreich machte.

Die einzelnen Fragepuncte werden in nachstehender Weise beantwortet.

- ad 1. Die gegenwärtig hier vorkommenden Fischgattungen sind: die Barbe, Barme oder Steinbarbe, die Schleie, jedoch selten die Pölze oder der Weissfisch, das Rothauge, die Nase, der Barsch, die Aalrutte, der Gründling oder Kressling.
- ad 2. Die genannten Fischgattungen werden mit dem Taucher (Hamen), mit der gewöhnlichen Angel und mit der Grundangel (Nachtangel) gefangen.
- ad 3. Bei der sehr primitiven Beschaffenheit der hier in Anwendung kommenden Fischerwerkzeuge kann von einem erheblichen Werthe derselben keine Redesein. Ein Taucher (Hamen) verursacht höchstens eine Auslage von 3 bis 5 fl.; eine gewöhnliche, aus einer getheerten Leinen- oder Seidenschnur gefertigte Angel kostet 20 bis 40 kr.
- ad 4. Eine Controle bezüglich der Ausübung der Angelfischerei, welche hier von jeher Jedermann gestattet ist, findet nicht statt; da jedoch in den Monaten Juni, Juli und August die Flussfische nicht beliebt sind, so wird dadurch die Liebhaberei der Angelfischer sehr beschränkt. Eine Controle der Taucher- oder Netzfischerei ist gleichfalls schwer zu erzielen, da auch diese Gattung des Fischfanges ziemlich regellos ist. Als eigenes Gewerbe, wird die Fischerei hier nicht betrieben.
- ad 5. Das Recht zur Fischerei auf dem vom Bečwa-Flusse bespülten Territorium ist mehreren, etwa acht Personen, welche selbst nur aus Liebhaberei und zum Zeitvertreibe Fische fangen, um einen kleinen jährlichen Pachtschilling verpachtet, da die ganze Fischerei höchst unbedeutend ist.
- ad 6. Bei der Unmöglichkeit jeder Controle gegenüber den genannten Pächtern und rücksichtlich der unberufenen fremden, jedoch geduldeten Raubfischer, lässt sich über das Erträgniss der Fischerei nach Quantität und Qualität der Ausbeute, keine richtige Angabe machen.

Annähernd könnte man den reinen Ertrag mit etwa 40 fl. jährlich veranschlagen; denn was den Werth der hiesigen zum grössten Theile aus Weissfischen, Nasen, Rothaugen und Grundlingen bestehenden Ausbeute betrifft, so kann selbe per Pfund kaum höher als auf 15 bis 20 kr. veranschlagt werden; Barsche, Aalrutten und Hechte, die aber, wie erwähnt, selten sind, haben ungefähr den doppelten Werth.

- ad 7. Künstliche Fischzucht wird in dieser Gegend nicht betrieben.
- ad 8. Wie sich die thatsächlich ausgeübte Fangzeit der Süsswassersische zu der gesetzlich vorgeschriebenen Fangzeit derselben verhält, ist bereits ad 4 beantwortet worden.

Bezirkshauptmannschaft Wallachisch-Meseritsch. Gerichts-Bezirke Wallachisch-Meseritsch, Rožnau und Wsetin. Der Bericht sagt, dass die Süsswasser-Fischerei im politischen Bezirke Wallachisch-Meseritsch höchst unbedeutend sei; sie wird bloss in den beiden fischarmen Bečwa-Flüssen und in den in dieselben einmündenden Flüssen betrieben.

- ad 1. In denselben kommen die Barbe, der Dickkopf, die Forelle, der Hecht, die Nase, der Weissfisch, die Aalrutte vor.
- ad 2. Gebräuchlich sind Tauchnetze mit 1 Quadratzoll grossen Maschen, 16 bis 20 Quadratfuss Fläche, die an 3 bis 4 Klafter langen Stangen, an deren Spitze sie befestigt sind; ferner Angeln in mannigfacher Anwendung.
  - ad 3. Ein sub 2 bezeichnetes Netz kostet 1 fl. 50 kr. bis 2 fl.
- ad 4 und 8. Nach Abgang des Eises und bis zum Eintritte des Winters wird die Fischerei ohne Rücksicht auf die Fischgattung oder Schonzeit betrieben.
- ad 5. Die Fischerei wird meist als Nebenbeschäftigung betrieben, wesshalb es schwer ist, eine Zahl der dabei beschäftigten Personen anzugeben.
- ad 6. Die Ausbeute ist bei der Fischarmuth der Gewässer und dem vorherrschenden Raubfange äusserst gering, die Fischzucht leidet überdiess durch die Holztriften. Die Ausbeute und der Preis lassen sich nicht einmal approximativ bestimmen, denn ein Pfund schwere Fische sind grosse Seltenheiten.
  - ad 7. Versuche mit künstlicher Fischzucht wurden bisher noch nicht angestellt.

## Im Gebiete zwischen der March und Oder.

Bezirkshauptmannschaft Sternberg. Gerichts-Bezirke Sternberg, Hof, Liebau. In den diessfälligen Berichten wird gesagt, dass gegenwärtig keine Fischereiwirthschaften bestehen, denn die letzten, welche noch auf dem Fürst Liechtensteinschen Gute Sternberg bestanden haben, sind vor drei Jahren ganz aufgelassen worden.

Es lassen sich daher auch nur mit Berücksichtigung dieser aufgelassenen Teichwirthschaft die aufgestellten Fragepuncte zum Zwecke der Fischerei-Statistik im Nachfolgenden beautworten.

- ad 1. Auf dem Gute Sternberg hat sich die Fischerei bloss auf Karpfen und Hechte erstreckt, auf die letzteren nur in der Anzahl, welche zum Einsatze in die Hauptteiche zur Vertilgung der allenfälligen Hechtenbrut erheischt wurden.
- ad 2. Zur Fischerei wurden henöthigt, und zwar zur Absischung der Streckteiche kleinere, und der Hauptteiche grössere und stärkere Fischnetze, serner Handbiegel, Handkesser, Bottiche, Zuber, Bracktische, und für die Taglöhner, welche im Wasser beschäftigt waren, Fischerstiesel.
- ad 3. Die beiläufigen Durchschnittspreise der Fischerei-Geräthe sind: für ein kleines Fischnetz zur Abtischung der Streckteiche eirea 130 bis 150 fl.; für ein grosses, 20 Klafter lang, zur Abtischung der Hauptteiche 250 bis 300 fl.; für einen Handbiegel 80 kr.; für einen Handkesser 1 fl. 50 kr.; für einen Bottich mit eisernen Reifen 10 bis 12 fl.; für einen Fischzuber 3 fl.; für einen Bracktisch 2 fl.; für ein Paar grosse Fischerstiefel (sogenannte "Skorny") 30 fl. Uebrigens wirkten auf diese Preise die jeweiligen localen Theuerungsverhältnisse ein.
- ad 4. Im Frühjahre wurden diejenigen Streckteiche abgesischt, deren Einsatz zur Besatzung des im vorjährigen Herbste ausgesischten Hauptteiches erforderlich ist. dann der Kammerteich, in welchen die Einsatzsische aus denjenigen Streckteichen, welche wegen ihrer Seichtheit sehr leicht durchfroren, im Herbste eingekammert wurden; dessen Fischausbeute wurde in die Streckteiche und die Strichkarpten wurden in den Strichteich zur Erzeugung der Brut versetzt. Im Herbste wurde der Hauptteich zum Behuse der Verwerthung der wagbaren Fische ausgesischt, sowie diejenigen Streckteiche, welche wegen ihrer minderen Tiese sehr leicht durchfroren; der ausgesischte Einsatzsisch wurde in den Samenteich eingekammert.
- ad 5. Die Anzahl der bei der Fischerei verwendeten Taglöhner richtete sich nach der Grösse der Teiche, u. z. wurden zur Ablischung eines Streckteiches 10 bis 12 Personen, und zur Ablischung eines Hauptteiches 24 und auch mehr Individuen benöthigt.
- ad 6. Die Ausheute bei der im Jahre 1868 stattgehabten letzten Ablischung des Hauptteiches betrug 420 Centner Karpfen und 11 Centner Hechte im Verkaufspreise von 26 fl. 50 km. per Centner loco Damm; für die in den Fischbehältern für die spätere Zeit aufbewahrten Fische wurde per Centner 50 bis 60 fl. gefordert und auch gezahlt.
- ad 7. Eine künstliche Fischzucht wurde auf dem Gute Sternberg nicht versucht, daher hierüber auch kein Nachweis geliefert werden kann.
- ad 8. Auf diesem Gute wurde der wagbare Fisch stets nur im Herbste ausgefischt.

Von der Bezirkshauptmannschaft Mistek ist der Bericht ausständig geblieben und in den Gegenden der übrigen 8 Bezirkshauptmannschaften Römerstadt, Neutitschein, Wischau, Brünn (Umgebung), Kromau, Ungrisch-Brod, Auspitz und Gaja bestehen entweder gar keine oder keine fischbaren Teiche und nur so unbedeutende Flüsse und Bäche, dass in denselben bei den in Mähren

überhaupt der Fischerei entgegenstehenden Hindernissen eine lohnende Fischerei nicht betrieben werden kann, daher diese acht Bezirkshauptmannschaften auch nur Fehlanzeigen erstatten.

Soviel aus den erstatteten Berichten zu entnehmen ist, dürften bei der gewerbsmässigen Fischerei in Mähren (zumeist Teichwirthschaft) 250 bis 300 Individuen, theils beständig, theils nur während der Ausfischung der Teiche beschäftigt sein und die jährliche Fischausbeute kaum mehr als 1.200 bis 1.500 Centner betragen, worunter grösstentheils Karpfen, welche in den Teichen am meisten gezüchet werden (800 bis 1.000 Centner), dann Hechte (circa 150 Centner) und Schleien (gegen 50 Centner) enthalten sind.

## Schlesien.

Für Schlesien lieferten die Daten die österreichisch-schlesische Land- und Forstwirthschafts-Gesellschaft, deren Wirkungskreis sich mit Ausnahme des politischen Bezirkes Freiwaldau auf alle übrigen politischen Bezirke des Landes erstreckt, dann der land- und forstwirthschaftliche Verein für das nordwestliche Schlesien mit dem Sitze in Barzdorf, dessen Wirkungskreis sich auf den politischen Bezirk Freiwaldau ausdehnt.

In Beantwortung der ersten und zweiten Frage über das Vorkommen der Fische und über die bei der Fischerei angewendeten Fangwerkzeuge wurden folgende Angaben mitgetheilt.

| Bezeichnung der Fische                                  | Gewässer, in welchen sie<br>vorkommen           | Fangwerkzeuge                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Flussbarsch oder Bärschke.                              | Wohl die meisten Flüsse<br>und Bäche Schlesiens | Angel und Netz                  |
| Schiel oder Sander                                      | Oder, Olsa                                      | detto                           |
| Kaulbarsch, Kugel- oder Steuerbarsch,<br>auch Goldfisch | Oppa, Oder                                      | Feinmaschiges Netz<br>und Angel |
| Koppe, Groppe, Kaulkopf oder Kaul-<br>schlägel          | Gebirgsbäche                                    | Fischnetz und Gabel             |
| Giebel                                                  | Oder                                            | ,                               |

| Bezeichnung der Fische                                                                                                         | Gewässer, in welehen sie<br>vorkommen | Fangwerkzouge       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| Schleie                                                                                                                        | Mohra bei Gilschwitz                  | Netz                |  |  |
| Barbe, Barbel oder Barm                                                                                                        | Olsa                                  | ?                   |  |  |
| Semling (Barben-Abart)                                                                                                         | detto                                 | ?                   |  |  |
| Gressling oder Gründling                                                                                                       | Oder                                  | Angel, kleines Netz |  |  |
| Brachsen                                                                                                                       | detto                                 | Reuse, Netz, Angel  |  |  |
| Pleinzen, Spiter oder Spitzplingen                                                                                             | detto                                 | ?                   |  |  |
| Zobelpleinze, Scheiher, Pletten, Pleinzen,<br>Göster oder Blicke                                                               | detto                                 | 7                   |  |  |
| Gängling, Gose oder Jesen                                                                                                      | detto                                 | Netz und Angel      |  |  |
| Rothauge (Scardinius erythrophthulmus L.)                                                                                      | detto                                 | ?                   |  |  |
| Rothäugel, Rothfeder, Rothflösser, Roth-<br>altel oder Plötze (Leuciscus rutilus Linn.)                                        | detto                                 | ?                   |  |  |
| Altel, Elten. Eltfisch oder Alse                                                                                               | Oder, Olsa                            | ?                   |  |  |
| Hanel (Squatius tepusculus Heck.)                                                                                              | detto                                 | ?                   |  |  |
| Pfrille, Ellritze oder Elterle                                                                                                 | Gebirgsbäche                          | Netz                |  |  |
| Nüsling, Nasen oder Schwallfisch                                                                                               | Oder, Olsa. Oppa und Mohra            | ?                   |  |  |
| Weiss-Aesche oder kleine Muräne<br>(nach Heinrich "Mährens und<br>Schlesiens Fische und Reptilien und<br>Vögel. — Brünn 1856") | Mohra. Oppa, Oder                     | Netz                |  |  |

| Bezeichnung der Fische                                                            | Gewässer, in welchen sie<br>vorkommen          | Fangwerkzeuge               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bachforelle (Salar spectabilis Val.)                                              | Oppa und Mohra (oberhalb<br>Troppau), Olsa (?) | Angel und Netz              |
| Salbling oder Alpenforelle<br>nach Prof. A. Heinrich.                             | Gruin am Kahlenberg<br>(Lissa-Hora)            | Netz und Angel              |
| Hecht                                                                             | Орра                                           | detto                       |
| Schlammbeisser, Bisgurn, Wetterfisch, auch<br>Schlammpfeifer oder Schlammbeitzker | bei Troppau in den Gräben<br>der Eisbahn       | ?                           |
| Bartgrundel, Schmerle                                                             | Oppa und deren Zuflüsse                        | ?                           |
| Wels                                                                              | Oder (bei Oderberg,<br>Kobilau)                | Netz                        |
| Aalrutte, Trüsche oder Quappe                                                     | Olsa, Oppa und Mohra                           | Angel oder Grund-<br>schnur |
| Fluss-Aal oder der gemeine Aal                                                    | Oppa (selten)                                  | Netz                        |
| Stör (Acipenser Sturio Linn.)                                                     | Oder (?)                                       | _                           |
| Kleines Neunauge, kleine Pricke, bei Jä-<br>gerndorf auch Himmelsziege            | Olsa (?)                                       | _                           |
| Uhlen                                                                             | Olsa                                           | _                           |

ad 3. Die Preise der Fangwerkzeuge und Geräthschaften belaufen sich per Stück, und zwar bei der Fischerei in Flüssen und Bächen: Zugnetz 20 bis 30 fl., Handnetz 1 fl. bis 2 fl. 50 kr., Angeln, 5 bis 20 kr., Angeln mit Stock und Schnur 1 fl. bis 4 fl; bei der Teichfischerei: grosses Zugnetz 80 fl., kleine Netze 1 bis 6 fl., Fischbottich 1 fl. 50 kr. bis 6 fl., Fischfass 2 bis 7 fl., Wagnetz 1 fl., Bracktisch 6 fl., eine Butte 80 kr., Eishacker 1 fl. 50 kr., Eisstecher 80 kr., Krike 50 kr.

ad 4 und 8. In den Flüssen und Bächen der meisten Gegenden wird der Fischfang zur Sommerszeit oder auch das ganze Jahr hindurch betrieben, daher in seltenen Fällen eine Schonzeit beobachtet wird.

Die Teiche werden in den Monaten October und November nach zwei oder drei Sommerhitzen ausgesischt.

ad 5. Die Anzahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen lässt sich für das ganze Land nicht genau bestimmen und kann in Betreff der Flussfischerei mit

circa 70 Mann angenommen werden, deren grösste Anzahl im politischen Bezirke Troppau sich befindet (circa 50). Was die Teichfischerei anbelangt, so stehen zur Teichzucht und Aussischung in Verwendung, und zwar beim Dominium Polnisch-Ostrau 5 Beamte, 12 Teichwächter, 130 Männer, 40 Weiber; bei den erzherzoglichen Kammergütern im Teschener Gerichtsbezirke: 1 Fischmeister, 5 Teichwächter, 2 Männer (Taglöhner) per Joch, daher bei 203 Joch 406 Männer; bei den kleinen Teichen des Schlackauer Dominiums (Gerichtsbezirk Troppau) 6 Männer, dann bei dem Gute Karwin per Joch Teich 2 bis 3 Männer. Der Flächenraum der Teiche ist hier aber nicht nachgewiesen worden, daher sich die Gesammtzahl der bei den Teichen des Gutes Karwin beschäftigten Fischer nicht angeben lässt.

ad 6. Ueber die Menge der jährlichen Fischerei-Ausheute sind für das ganze Land ebenfalls keine erschöpfenden Daten vorhanden; doch lässt sich annäherungsweise die Ausbeute im Jahres-Durchschnitte auf eirea 800 bis 850 Centner schätzen, zu welcher die Teiche die beträchtlichste Menge liefern. So liefern die Teiche der erzberzoglichen Kammergüter im Teschener Gerichtsbezirke jährlich eirea 400 Ctr. Karpfen, die um 20 fl. per Centner verkauft werden. Die Teiche des Dominiums Polnisch-Ostrau, in welchen Spiegel-, Leder- und Schuppen-Karpfen, dann etwas Hechte gezüchtet werden, geben jährlich 300 Ctr. und die kleinen Teiche des Schlackauer Dominiums 20 bis 30 Schock Karpfen.

Bezüglich der Flussfischerei liegt nur für den Gerichts-Bezirk Wigstadtl ein ausführlicher Ausweis vor, nach welchem in der Oder und Mohra dieses Umkreises im Durchschnitte jährlich an Rothaugen, Neunaugen und Weiss-20 Pf. (Werth per Pf. 60 kr.) 200 60 , 200 80 100 "Gänglingen (Bratfisch oder Dickkopf) . . . 150 "Bartgrundeln......... 10 30 " Näslingen 3.000 und an Gresslingen · · · · · · · · · · · 20 ( zusammen daher gegen 38 Centuer gewonnen werden, die einen Werth von 950 fl. repräsentiren.

Im politischen Bezirke Freiwaldau übt das Fischereirecht zum weitaus grösseren Theile das Breslauer Bisthum aus und die wenigen kleinen Bäche, welche ausserhalb des fürstbischöflichen Besitzthums liegen, sind unter der Bedingung, dass nur mit der Angel gefischt werden darf, von der Bezirkshauptmannschaft an mehrere Pächter verpachtet und beträgt der durch diese Verpachtung erzielte Erlös 223 fl. Ueberhaupt liegt im politischen Bezirke Freiwaldau die Fischerei fast brach, und werden als Hauptursachen dieses Verfalles von dem land- und forstwirthschaftlichen Vereine in Barzdorf folgende Umstände angeführt:

- 1. Der wiederholt eingetretene trockene Sommer, wodurch einzelne Bäche fast ganz eintrockneten, und dadurch die Möglichkeit geboten war, dass durch Raubfischer ganze Strecken von Bächen ausgeplündert wurden.
- 2. Ein zweiter Grund ist in der vermehrten Anlage von industriellen Werken, namentlich von Bleichen, zu suchen, weil hesonders bei letzteren in dem verunreinigten Wasser die Fische auf weite Entfernung gänzlich verschwinden.
- 3. Ebenso tragen die an vielen Orten vorgenommenen Regulirungen und Reinigungen der Flussbette wesentlich zur Verminderung der Fische bei, weil hierdurch die Lieblings-Aufenthaltsorte der Forelle zerstört worden sind.
- 4. Doch der Hauptfeind der Forelle bleibt in hiesiger Gegend schliesslich doch der Mensch, der Raubfischer. Ihm ist es gleich, ob der Fisch gross oder klein ist, ob er laicht (in welcher Zeit er namentlieh sehr leicht zu fangen ist) oder nicht, wenn er nur guten Absatz für denselben findet, was hier in den Badeorten Landeck, Gräfenberg, Lindewiese und Karlsbrunn der Fall ist. Er scheut sich nicht, öffentlich seine gestohlenen Fische zum Kaufe anzubieten, denn Niemand kümmert sich darum und Niemand fragt ihn, ob er ein Recht zu fischen hat oder nicht.

Es liegt meistentheils nicht in der Möglichkeit der Fischereibesitzer, die Aufsicht über ihre Fischerei selbst zu führen, und die geringe Ausbeute spornt Niemand an, sich Aufsichtsorgane zu halten, weil deren Kosten zu dem Ertrage in keinem Verhältnisse stehen würden.

Auch die Land- und Forstwirthschafts - Gesellschaft in Troppau klagt, dass im Gebiete des Bezirksgerichtes Freudenthal die Fischerei durch die Bleichen und Spinnereien ganz eingeht, indem die Abflüsse aus den Fabriken und Bleichen, (z. B. von Lauge, Kalkwasser, Chlor) für die Fische schädlich sind.

ad 7. Ueber die künstliche Fischzucht wurde weiter nichts bekannt gegeben, als dass auf dem Gute Grätz (Gerichtsbezirk Troppau) seit dem Jahre 1870 eine künstliche Forellenzucht eingeführt wurde, mittelst welcher der Mohrafluss und die Waldbäche besetzt worden sind.

### Galizien.

Aus diesem an Gewässern so reichem Lande, in welchem nach Heckel und Kner 49 Fischarten, nach der von der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Lemberg zusammengestellten und hier reproducirten Uebersicht aber nur 41 Arten vorkommen sollen, liegt leider nur ein allgemein gehaltener und sehr mangelhafter Bericht der Lemberger Landwirthschafts-Gesellschaft vor; von der Landwirthschafts-Gesellschaft in Krakau ist gar kein Bericht eingelangt.

Die Fragenüber das Vorkommen der Fische (ad 1), über die Fangwerkzeuge (ad 2) und über die Fangzeit (ad 4) werden in folgender von der Lemberger Landwirthschafts-Gesellschaft zusammengestellten Uebersicht beantwortet, welche aber bezüglich des Vorkommens der Fische mit den Angaben Heckel's und Kner's nicht vollkommen übereinstimmt. So kommen in den Gewässern Galiziens nach Angabe der Landwirthschafts-Gesellschaft in Lemberg fünf Arten, und zwar aus der Familie

der Barsche der Zingel, aus der Familie der karpfenähnlichen Fische die Zürthe oder Blaunase. der Schied und der Nerfling und aus der Familie der Bartgrundeln der Schlammbeisser vor, von welchen Heckel und Kner kein Exemplar aus Galizien verzeichnen. Dagegen kommen nach Heckel und Kner in Galizien folgende 9 Arten, und zwar aus der Familie der Panzerwangen die Koppenart Cottus microstomus Heck. und aus der Familie der karpfenähnlichen Fische die Karauschenarten Carpio moles Agass und Carpio oblongus. die Barbenart Barbus Petenyi Heck., die Brachsenarten Abramis menalops Heck. und Abramis ballerus Cur., die Zobelpleinze, die Laubenähnliche Art Leucuspius abruptus n, sp. und das Rothauge (Leuciscus rutilus Linn.) vor. von welchen die Lemberger Landwirthschafts-Gesellschaft nichts erwähnt, deren von Fachmännern angegebene Daten, welche die erste und zweite Frage beantworten, nachstehend mitgetheilt werden;

| Bezeichnung der Fische                            | Gewässer, in welchen sie vor-<br>kommen                                                     | Fangwerkzeuge                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| der Flussbarsch                                   | Alle Flüsse und die meisten<br>Teiche. In letzteren über 14<br>Zoll lang und 4 Pfund schwer | Angel und Netz                                                                                  |  |  |  |
| der Schiel                                        | Bug, Weichsel                                                                               | Netz                                                                                            |  |  |  |
| die Zingel                                        | Swica und Dniest∘r                                                                          | die dortigen Fischer machen<br>allein Netze, in welche diese<br>Fische gejagt werden            |  |  |  |
| der Kaulbarsch                                    | Bug, überhaupt nur Flüsse<br>mit sandigem Boden — über-<br>all selten                       | Netz und Angel                                                                                  |  |  |  |
| die Koppe                                         | Weichsel, Swica, Dniester u.<br>mehrere Gebirgsbäche                                        | ?                                                                                               |  |  |  |
| eine Abart der Koppe<br>(Cottue poecilopus Heck.) | det'o                                                                                       | Netz und Angel                                                                                  |  |  |  |
| der Stichling                                     | Weichsel                                                                                    | Netz                                                                                            |  |  |  |
| der gemeine Karpfen                               | Bug (in dessen Buchten zu<br>40 Stücken nebeneinander-<br>stehend) manche Teiche.           | Netz (geschickte Taucher<br>holen einen nach dem<br>andern aus der Tiefe mit<br>blossen Händen) |  |  |  |

| chnung der Fische                           | Gewässer, in welchen sie vor-<br>kommen             | Fangwerkzeuge                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Spiegelkarpfen                            | Weichsel und Teiche                                 | Netz und zur Laichzeit wer-<br>den die Karpfen auch von den<br>Bauern mit Gabeln gefangen                   |
| Karausche und der<br>Giehel                 | Bug und alle Teiche                                 | Angel, Netz und Hamen; im<br>Jahre 1851 fingen die Fischer<br>am Bug mit der Angel bis zu<br>½ Koretz jeder |
| die Schleie                                 | Alle stehenden Gewässer<br>mit schlammigem Grunde   | Netz                                                                                                        |
| die Barbe                                   | Dniester, Pruth.                                    | Treibnetz                                                                                                   |
| der Gründling                               | Alle sandigen Flüsse und<br>Teiche                  | Angel und Treibnetz                                                                                         |
| der Bitterling                              | Bug, Weichsel, Dniester                             | werden von den Bauernweibern<br>in Körben (Hlumla genannt)<br>gefangen                                      |
| die Brachse                                 | Weichsel und alle Teiche                            | Angel und Netz                                                                                              |
| Carthe oder Blaunase                        | Weichsel, Dniester                                  | Treibnetz                                                                                                   |
| ege oder der Sichling                       | Weichsel u. Dniester. Seltener<br>Gast in Galizien. | ?                                                                                                           |
| die Lauhe                                   | Pruth, Dniester                                     | Treibnetz                                                                                                   |
| landblecke (Alburnus<br>bipunctatus)        | Pruth, Dniester                                     | ?                                                                                                           |
| der Schied                                  | Dniester, Bug                                       | Netz                                                                                                        |
| tothauge (Scard. ery-<br>rophthalmus Linn.) | Bug und Teiche                                      | Zugnetz und Angel                                                                                           |

| Bezeichnung der Fische | Gewässer, in welchen sie vor-<br>kommen                      | Fangwerkzeu <b>ge</b>                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Nerfling           | nur Dniester                                                 | Zugnetz                                                                                                                       |
| · das Altel            | Schnellfliessende Gewässer                                   | Netz                                                                                                                          |
| der Hasel              | Weichsel                                                     | Netz                                                                                                                          |
| die Pfrille            | Ojeor bei Krakau u. Szczannica                               | (die Weiber fangen diese<br>Fische mit einem aus Lein-<br>wand gemachten Netze, und<br>kochen sie, ohne sie auszu-<br>weiden) |
| der Näsling            | Weichsel, Dniester                                           | Treibnetz                                                                                                                     |
| dio Aesche             | Kommt in den Gebirgsbüchen<br>mit den Forellen zusammen vor  | Treibnetz                                                                                                                     |
| der Luchs              | Weichsel bei Krakau im<br>Frühjahre                          | Zugnetz                                                                                                                       |
| die Bachforelle        | Swica, Dniester, Stryj und in<br>diese mündende Gebirgsbäche | Treibnetz (vorher wird das<br>Wasser trübe gemacht)                                                                           |
| der Hecht              | Alle Teiche Galiziens, Bug.<br>San, Weichsel                 | Netz (zur Laichzeit die<br>Stechgabel)                                                                                        |
| der Schlammbeisser     | Alle stehende und lang-<br>sam fliessende Gewässer           | wird von den Kindern mit<br>Sieben gefangen                                                                                   |
| die Bartgrundel        | Sereth                                                       | wird nicht gefangen                                                                                                           |
| der Steinbeisser       | lebt mit dem Vorhergehenden                                  | detto                                                                                                                         |

| Bezeichnung der Fische | Gewässer, in welchen sie vor-<br>kommen                                                                                  | Fangwerkzeuge                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Wels               | Bug, San, Weichsel                                                                                                       | Angel und Netz, jedoch wird<br>erstere vorgezogen, denn als<br>Raubfisch geht ersicher daran. |
| die Aalrutte           | Bug (die Teiche, welche<br>Stürze haben, sind ihm sehr lieb)                                                             | ?                                                                                             |
| der Fluss-Aul          | Bug, San, Weichsel                                                                                                       | Angel                                                                                         |
| der Sterlet            | Dniester                                                                                                                 | Netz                                                                                          |
| der Stör               | Weichsel und San (im Jahre<br>1864 wurden 4 Störe bei<br>Przemyśl gefangen, der grösste<br>wog 136 Pfund Wiener Gewicht) | ?                                                                                             |
| die Pricke             | Rudawa                                                                                                                   | Treibnetz, und auch die<br>Hand                                                               |
| der Uhlen              | Swica                                                                                                                    | detto                                                                                         |

- ad 3. Ueber die Preise der Fischerei-Geräthschaften konnten die Fachner keine erschöpfende Auskunft geben, weil die Fischerei in Galizien noch nicht Iem Standpuncte steht, dass die Fische einen eigenen Handelsartikel bilden Iten, da im Allgemeinen die nothwendigen Werkzeuge von den Fischern selbst efertigt werden; ebenso ist es
- ad 5. nicht möglich, die Anzahl der mit der Fischerei beschäftigten Individuen geben, da eine rationelle Zucht und Fischerei nur auf grösseren Gütern vornt, im Uebrigen aber die Fischerei von der an den Ufern grösserer Flüsse nenden Bevölkerung nur als Nebenbeschäftigung betrieben wird.
- Ad 6. Die Ausbeute an Fischen ist nicht bedeutend und könnte die Menge ährlichen Ausbeute nur dann angegeben werden, wenn die Fischerei in Galizien iner grösseren Ausbildung gelangen würde.

Ueber die Durchschnittspreise der einzelnen Fischgattungen hoffte das Comité nachträglich Daten von seinen Filialen zu erlangen, scheint dessen Bemühung ih fruchtlos geblieben zu sein, da hierüber der statistischen Central-Commission in noch keine solchen Daten zukamen.

ad 7. Ueber diese wichtige Frage wird kurzweg berichtet, dass die künstliche zucht über die ersten Proben noch nicht hinausgekommen sei.

ad 8. Wie schon aus der vorangeführten Uebersicht hervorgeht, wird bei der Fischerei keine Schonzeit geübt und dieselbe zur Laichzeit am stärksten betrieben Nur bei der Teichwirthschaft auf grösseren Gütern, wo eine Fischzucht betrieben wird, wird hier und da auf die Laichzeit Rücksicht genommen.

Die ärarischen Fischwässer in Galizien sind, und zwar die der Staatsdomäne Delatyn (Pruthfluss und die dort einmündenden Bäche) auf drei Jahre um den jährlichen Zins von 80 fl., die der Domäne Peczenizyn (Pruthfluss) auf eine dreijährige Pachtperiode um jährliche 20 fl. und die der Domäne Niepolomice (das halbe Bett des Weichselflusses längs des Domänen-Territoriums und die Sümpfe) um den jährlichen Zins von 1.416 fl. verpachtet.

Bukowina. , Ueber den Stand der Gewässer in der Bukowina gibt das k. k Mappen-Archiv in Czernowitz folgende Nachweisung:

| Beneunung der Gewässer              | Flächen-<br>inhalt in<br>Jochen                                      | Benennung der Gewüsser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Länge der<br>Flusse und<br>Bäche in<br>Meilen                                                                                                                                                                                                                  | Flächen-<br>inhalt in<br>Jochen                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telche.  In den Gemeinden:  Kiseleu | 10 30 130 63 35 65 152 72 197 23 32 21 27 36 22 40 18 28 17 10 1.028 | 9 Flüsse.  Bistriza Czeremosz Dniester Dorna Moldawa Pruth Sereth Serezel Suczawa  Summe  28 bedeutende Bäche. Bereznitza Bilka Brodina Cibeu Dereluj Dornischora Humora Izwor Kirlibaba Kobilora Koritnica Koschna Mihodra Moldawitza Niagra Niwolnica Ostra Putilliwka Ruska Schorek Sucha Solonetz Sowica Suczawitza Tieszna Wiszenka mała Wiszenka mała Wiszenka mała Wiszenka mała | 8·1<br>11:9<br>7·9<br>4·1<br>13·3<br>10·4<br>20·1<br>7·7<br>20·7<br>1.04 2<br>2·5<br>2·7<br>3·6<br>3·1<br>4·6<br>1·3<br>3·5<br>1·3<br>3·4<br>1·5<br>2·1<br>1·5<br>4·7<br>4·3<br>2·9<br>5·0<br>1·0<br>1·0<br>1·0<br>1·1<br>1·1<br>1·1<br>1·1<br>1·1<br>1·1<br>1 | 488 2.090 2.410 193 1.493 2.182 1.580 377 2.529 13.062 27 88 156 19 210 21 36 83 261 19 13 199 237 48 156 41 14 55 |
|                                     |                                                                      | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78-3                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.48                                                                                                               |

Die angeregten Fragen werden vom Central-Ausschusse des Vereines für Landescultur in der Bukowina in folgender Weise beantwortet:

ad 1. Die in der Bukowina vorkommenden Fischarten sind:

| Familie und Art <sup>1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im<br>Dniester                  | im Pruth<br>u. Czere-<br>mosz | im<br>grossen<br>Screth                                                                | in allen<br>übrigen<br>Flüssen<br>u. Bächen | in den<br>Teichen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Barsche: Flussbarsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>1<br>1                     | 1   1                         | -<br>-<br>-                                                                            | -<br>-                                      | -<br>-<br>-       |
| Aus der karpfenähnlichen Familie:  der gemeine Karpfen die Karausche "Schleie "Barbe (Barbus fluviatilis) der Gründling (Gressling) die Brachse (Abramis brama) der Bleier (Zobelpleinze) die Laube der Gängling (Münne) das Rothauge (Scardinius crytrophthalmus Linn.) das Altel (Döbel) die Pfrille (Ellritze)  Lachse: die Bachforelle die Lachsforelle  Hecht Wels Aalrutte Fluss-Aal Störe: der Glattdick "Sterlet (Acipenser ruthenus) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1                   | -<br>-<br>1<br>1<br>-<br>1<br>1<br>1<br>-<br>1<br>1<br>-<br>1<br>-<br>1<br>-<br>-<br>1 |                                             | 1 1 1 1 - 1 - 1   |
| Lampreten: das kleine Neunauge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                               | 4) 1.                         | _                                                                                      | -                                           | _                 |

<sup>1)</sup> Die Vulgarbenennungen sind rumänisch, ruthenisch und polnisch und in den Gegenden einer und derselben Sprache fast in jedem Dorfe anders.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Öseremoszfinss ist überhanpt sehr schwach bevölkert und dennoch soll nach Angabe des Vertrauensmannes in Banilla, Herra Johann Bohosiewec, in diesem Flusse auch die Lachsforelle vorkommen; diese Angabe seheint zweiselhaft, da für keinen der übrigen grösseren Flüsse des Landes das Vorkommen der Lachsforelle vom Central-Ausschusse verzeichnet wurde.

<sup>3)</sup> Der Sereth ist in der N\u00e4he seines Ursprunges bei Lopuszan und Szipot ziemlich reich an Bachforellen, weil von Seite des Grundherrn eine strenge Schonung eingehalten wird.

<sup>1)</sup> Neunaugen sind im Pruth bislang nicht bemerkt und erst im Frujahre 1872 von Herra Lndwig Lindes beobnichtet und gefangen worden.

ad 2 und 3. Die Fangwerkzeuge zur Flussfischerei sind höchst primitiv. Netze kommen selten in Anwendung, indem alle Gewässer mit Ausnahme des Dniester äusserst fischarm sind. Durchgehends ist ein gewissenloses Raubsystem in Uebung und hierzu werden alle dem Zwecke entsprechenden Hausgeräthe, als Körbe, Mulden, grobe Leinwand, Spiesse etc. verwendet. Auch mit Angeln wird gefangen. Am meisten und namentlich am Uniester sind aus Ruthen geflochtene Reusen im Gebrauche.

Zur Teichfischerei werden einfache Zugnetze gebraucht, von welchen im Durchschnitte eine Klafter 2 fl. kostet, und die übrigens von den Fischern selbst erzeugt werden.

ad 4 und 8. Die Fangzeit erstreckt sich auf jede Jahreszeit und auf jeden Tag im Jahre. Am eifrigsten wird der Fischfang zur Laichzeit der vorhandenen Fischarten betrieben, und was zu dieser günstigen Zeit den habsüchtigen Händen entgeht, wird später verfolgt und ohne Unterschied der Grösse in Geld und Branntwein verwandelt.

Den grössten Schaden verursachen Weiber und Kinder, welche fast täglich mit einem Stück grober Leinwand alle Gewässer durchstreifen und selbst die kleinste Brut ausfangen.

Die Abfischung der Teiche erfolgt nach einem dreijährigen Turnus im Herbste, ad 5 und 6. Nachdem rücksichtlich der fliessenden freien Gewässer der Begriff einer rationellen Fischerei gänzlich mangelt und nur gesetz- und schrankenlose Willkür herrscht, daher eine allgemeine Plünderung der Gewässer ausgeübt wird, rücksichtlich der Teiche aber von einer rationellen Bewirthschaftung und Abfischung nirgends eine Spar vorhanden ist, so fehlt auch jeder Anhaltspunct über die Anzahl der bei der Fischerei beschäftigten Individuen und über die Ausbeute. Es wird eben Alles, was bei dieser barbarischen Wirthschaft in die Hände der Fischpiraten kommt, systemlos und evidenzlos verkauft. Dass die Ausbeute eine geringe ist, beweiset der Umstand, dass für die Bukowina jährlich um 112.000 fl. Fische vom Auslande bezogen werden.

Ein positiver Marktpreis konnte nicht ermittelt werden.

Im Detailhandel werden Bachforellen für 1 - 2 fl.,

Karpfen . . , 70 — 80 kr., Hechte . . , 60 — 70 , andere Fische . . . , 20 — 40 ,

per Pfund verkauft.

Die von den Teichtischereien stammenden Fische werden nicht sortirt, sonders alle Gattungen bunt gemengt für 40 bis 70 fl. per Centner an die Fischhändler abgegeben.

ad 7. Die Hebung der Fischzucht und die rationelle Bewirthschaftung der Fischwässer in der Bukowina wird erst gegenwärtig angebahnt, und der Verein für Landescultur hat, um das Ziel in kurzer Zeit und auf Grund richtiger Principien zu erreichen, die Einführung dieses Wirthschaftszweiges einem bekannten Fachmanse. Herrn Ludwig Lindes, übertragen.

90

239 69

| Dalmatien hat weger<br>sen Mangel an Waldung<br>nerei in einem nur se<br>Knin, Scardona, In<br>ge dessen auch die Au-<br>sehr geringe, wenn au<br>Wie aus folgender voorsicht hervorgeht, bes<br>Seen mit einem Flächer | gen s hr u n o s sbeut ich, om K iteher | ner vehr vehr vehr vehr in, te mie bei reataste in in l | venigeuter Spatalion ation ral-l | erki<br>ge l<br>nde<br>a l a<br>lein<br>lello<br>Map | lüfte<br>Flüs<br>n G<br>t o<br>igen<br>eren<br>pen | ra<br>un<br>r A | unde<br>de l<br>Ausi<br>Betr<br>rch | d Bound Menah rieb ive | āch<br>d d<br>tko<br>me<br>e, d | e,<br>ies<br>v i<br>de<br>ler<br>Zai | dal<br>c<br>es<br>St | be<br>N<br>eig | die<br>in<br>trie<br>are<br>geru | e S<br>de<br>be<br>e n<br>ing | iis<br>n<br>n<br>ta<br>g fi | sw<br>Be<br>wii<br>filo<br>ähi<br>ges | asser-<br>zirken<br>rd, in<br>usses<br>ige ist. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Flüsse in der Gesammt                                                                                                                                                                                                   | llänge                                  |                                                         | 1 <b>5</b> 0                     | 1/2                                                  | Mei                                                | ileı            | a n                                 | nit                    | eine                            | m                                    | Fli                  | ich            | en-                              | -                             |                             | _                                     | 4                                               |
| Bäche in der Gesammt inhalte von                                                                                                                                                                                        | läng                                    | e voi                                                   | ı 26                             | 1/4                                                  | Mei                                                | lei             | n                                   | it (                   | eine                            | m                                    | Fl                   | ich            | en-                              | -                             |                             | 59:                                   |                                                 |
| ımmen daher Süsswäss                                                                                                                                                                                                    | er in                                   | eine                                                    | m F                              | läcl                                                 | ieni                                               | ım              | fan                                 | ge '                   | von                             |                                      | •                    | •              | . :                              | 2                             |                             |                                       |                                                 |
| Im Nachstehenden s                                                                                                                                                                                                      | ind d                                   | liese<br>29                                             | Ge <sup>s</sup>                  | wäs<br>e                                             |                                                    |                 | ame<br>n :                          | entl                   | ich                             | aı                                   | ıfg                  | efü            | ihri                             |                               |                             |                                       | ninhalt<br>ochen                                |
| o grande                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  | •                             | •                           | •                                     | 238                                             |
| cagnazzo                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             | •                                     | 700                                             |
| in                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 808                                             |
| na                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 5.215                                           |
| clian                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 | •                                   |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 1.900                                           |
| oviak                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 35                                              |
| ine                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                | •                                |                               |                             |                                       | 120                                             |
| tragne                                                                                                                                                                                                                  |                                         | •                                                       |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 307                                             |
| ero (v. Strughe)                                                                                                                                                                                                        | ١                                       | 1 .                                                     |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 3.512                                           |
| china                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                         |                                  |                                                      | •                                                  |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 449                                             |
| irich                                                                                                                                                                                                                   |                                         | ١.                                                      |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             |                                       | 447                                             |
| che                                                                                                                                                                                                                     | 1                                       | 1                                                       |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                | •                                |                               |                             | •                                     | 30                                              |
| goseo                                                                                                                                                                                                                   | l                                       | 1.                                                      |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 | ٠                                    |                      |                |                                  |                               | •                           | •                                     | 151                                             |
| ıgacia                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                                | 1.                                                      |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  | •                             |                             |                                       | 321                                             |
| ska                                                                                                                                                                                                                     | Narenta                                 | 1.                                                      |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      | •                    |                | •                                |                               |                             |                                       | 72                                              |
| illa                                                                                                                                                                                                                    | Za                                      | .                                                       |                                  |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 |                                      | •                    |                | •                                |                               | •                           | •                                     | 238                                             |
| gna Mlaka                                                                                                                                                                                                               | ١ ا                                     | ; .                                                     |                                  |                                                      |                                                    | •               |                                     | •                      |                                 | •                                    | •                    |                |                                  |                               |                             |                                       | 97                                              |
| orgna Mlaka                                                                                                                                                                                                             | im Gebiete der                          | \ .                                                     | •                                |                                                      | •                                                  |                 | •                                   |                        |                                 | •                                    |                      | •              | •                                |                               | •                           | •                                     | 90                                              |
| brusca                                                                                                                                                                                                                  | bie                                     | \ .                                                     | •                                |                                                      |                                                    |                 |                                     |                        |                                 | •                                    | •                    |                | •                                | •                             | •                           | •                                     | 10                                              |
| ero (v. Desne)                                                                                                                                                                                                          | ၂ ဒီ                                    |                                                         |                                  |                                                      |                                                    |                 | •                                   |                        |                                 |                                      | •                    | •              | •                                | •                             | •                           | •                                     | 79                                              |
| che                                                                                                                                                                                                                     | <b>]</b> .E                             | 1.                                                      |                                  | . <b>.</b>                                           |                                                    | •               |                                     | •                      |                                 | •                                    | •                    |                | •                                | •                             | •                           | •                                     | 12                                              |
| linea                                                                                                                                                                                                                   | 1                                       | .                                                       |                                  |                                                      |                                                    |                 | •                                   |                        |                                 |                                      |                      |                |                                  |                               |                             | •                                     | 17                                              |
| ıtto                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       | .                                                       |                                  |                                                      |                                                    | •               |                                     | •                      |                                 |                                      | •                    | •              | •                                | •                             | •                           | •                                     | 54                                              |

sero (v. Slivno)

statist. Mittheil. XX. Jahrg. 4. Heft .

tti

sero malo

|                    |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    |          |                | ninhal<br>chen |
|--------------------|-----|----|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|----|----|-----|--------------|--------------|-----|---|---|----|----|----------|----------------|----------------|
| Lago piccolo e gra | and | le |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    | •        | •              | 27             |
| Slattina           |     |    | • |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    |          |                |                |
| Blattina           |     | •  |   | • |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    | •        |                | 1'             |
|                    |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   | S | um | me |          | 1              | 5.60           |
|                    |     |    |   |   | 1 | 5   | F   |   | 1   | ü   | 8  |    | s   | e :          |              |     |   |   |    |    |          |                |                |
|                    |     |    |   |   | • | -   |     |   |     |     |    |    | L   | ā n (        |              | len |   |   |    | F  |          |                | iahalt<br>chen |
| Zermagna           |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    | •  | •   | 8            |              |     |   |   |    | •  | •        | $\widetilde{}$ | 38             |
| Kruppa             |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | 12/          | ٠.           |     |   |   |    |    |          |                | 6              |
| Kerka              |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | 9            | ٠.           |     |   |   |    |    |          |                | 1.81           |
| Cettina            |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | 15           |              |     |   |   |    |    |          |                | 1.10           |
| Salona             |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    |          |                | 2              |
| Verlicca           |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              | •            |     |   |   |    |    | •        |                | 4              |
| Narenta (im dalm.  |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     | · |   |    |    |          |                | 45             |
| Narenta piccola .  |     |    |   | • |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    |          | •              | 9              |
| Norin              |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    | •  | •        | •              | 5              |
|                    |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | '            | -            |     | · | • | •  | Ī  | •        | •              | 2              |
| Černa Rika         |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     | • | • | •  | •  | •        | •              | 2              |
|                    |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | . •/         |              |     |   |   |    |    | •        | •              | 2              |
| Jassenska          |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              | -            |     |   |   |    | •  | •        | •              | 2              |
| Černi              |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   | •  | •  | •        | •              | 1              |
| Ombla              |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | •            |              |     |   | • | •  | •  | •        | •              | 14             |
|                    | •   | •  | • | • | • | •   | •   | • |     |     |    | _  |     |              |              | -   |   |   | •  | •  | <u>.</u> | -              |                |
|                    |     |    |   |   |   |     |     |   | S   | um  | me | •  | •   | 50°/         | <b>4</b> ·   | •   | • | • | •  | •  | •        | •              | 4.28           |
|                    |     | 1  | 2 | b | e | d ( | e u | t | e i | a d | e  | re | e l | Βä           | c h          | e.  |   |   |    |    |          |                |                |
|                    |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    | in |     | ā n<br>terr. |              |     | 1 |   |    |    |          |                | niaha<br>ches  |
| Kosiazza           |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    | •  | -   | 1            |              |     | • |   |    |    | <u> </u> | •              | 1              |
| Tribanska          |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | 1 •          | / <b>,</b> . |     |   |   |    |    |          |                | 1              |
| Velika Paklenizza  |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | 2            |              |     |   |   |    |    |          |                | 4              |
| Mala Paklenizza .  |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    |          |                | 1              |
| Goduchia           |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | _ `          | -            |     |   |   |    |    |          |                |                |
| Cicolla            |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    | _   |              |              |     |   |   |    |    |          |                | 14             |
| Matizza Cosovicza  |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    |          | _              | 2              |
| Botisnizza         |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   | Ī | •  | Ī  | ·        | •              | 8              |
|                    |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | 23           |              |     | • | • | •  | •  | •        | •              | 15             |
| •                  |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     | . */         |              |     |   | • | •  | •  | •        | •              | 2              |
| Duliba             |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   | •  | •  | •        | •              | 2              |
| Suvaja             |     |    |   |   |   |     |     |   |     |     |    |    |     |              |              |     |   |   |    |    | •        | •              | 4              |
| ωυτα <b>ј</b> α    | •   | •  | • | • | • | •   | •   | • | •   | •   | •  | •  | •   | 1 5/         | 4            | •   | • | • | •  | •  | •        | •              | -2             |
| •                  |     |    |   |   |   |     |     |   | _   |     |    | _  |     | 261          | ,-           | •   |   |   |    | -  |          | _              | 59             |

Die über den Stand der Fische und über die Fischerei aufgestellten Fragen wurden von den k. k. Bezirkshauptmannschaften in Knin, Spalato, Imoschi und Sign und von den k. k. exponirten Bezirkscommissären in Scardona und Metkovic beantwortet, aus deren Eingaben sich folgende Daten zusammenfassen lassen.

ad 1. In den Süsswässern Dalmatiens kommen vor:

```
aus der Familie der karpfenähnlichen Fische:
```

die Barbe (barbus plebejus Bonap.) dalmatinisch Mreni,

" (" eques ")

Aulopyge Hügelii Heck., dalm. Ukliva ostrichia.

die Laube (Alburnus alborella nob.) dalm. Ukliva,

das Rothauge (Scardinius dergle) dalm. Dergle, Scardelle,

der Scharl (Leucas aula Bon.) dalm. Maseniza,

das Altel (Squalius illyricus n. sp.) dalm. Kleni,

" (" albus Bon.)

" (" ukliva Heck.)

" (" tenellus ") dalm. Ukliva,

die Pfrille, dalm. Uklie, Ukliva metschizza;

aus der Familie der Lachse:

die Bachforelle (Salar obtusirostris Heck.) dalm. Trotta,

dentex , ) dalm. Pastrova, Trutta;

aus der Familie der Bartgrundeln

der Steinbeisser, dalm. Lampreda, Lisibaba;

aus der Familie der Aale:

der Fluss-Aal, dalm. Ugor, Grango;

aus der Familie der Lampreten:

die Pricke (Petromyson marinus Linn.) dalm. Lamprete, Lampreda, Zuffolotto, Ziffolotto.

Nach diesen Angaben würden daher in Dalmatien nur 16 Fischarten vorkommen, doch erscheinen von Heckel und Kner noch mehrere Arten aus der karpfenähnlichen Familie verzeichnet, welche in den Landeseingaben nicht erwähnt werden, und diese sind:

von der Gattung der Laube:

die Alandblecke (alhurnus bipunctatus nob.);

aus der Gattung der Rothaugen:

Scardinius scardafa Bonap. dalm. Pesquelei,

plotizza Heck., " Plotizza.

# aus der Gattung des Scharl:

Leucus Heck. und Bon. dalm. Pesquelei,

- " busak Heck., dalm. Basak oder Plotice,
- ,. *adspe<del>r</del>sus Heck*., dalm, Gaovice;

aus der Gattung des Altel:

Squalius scallize n. sp., dalm. Svallize,

- , Turskyi Heck.,
- " *microlepis* Heck., dalm. Makli ;

die Gattung *Phoxinellus alepidotus Heck.* und aus der Gattung des Näsling:

Chondrostoma Knerii Heck.

- " phoxinus Heck.;
- wornach eigentlich 28 Fischarten in Dalmatien vorkommen würden.
- ad 2. Als Fangwerkzeuge werden Netze in verschiedener Grösse (worunter auch das für die Fische schädliche Streichnetz, womit der Boden aufgewühlt und die Fischeier beschädigt werden), dann Säcke und Angeln benützt.
- ad 3. In den bedeutendsten Süsswassersischerei-Bezirken, und zwar im Bezirke Metkovic, werden die Netze Zatežača auf 180 fl., Prostika auf 30 fl., Popun veliki auf 45 fl. und Popun mali auf 15 fl., im Bezirke Scardona gewöhnliche Netze mit Barke auf 150 fl. und das Netz Bragagne mit Barke auf 400 fl. geschätzt. In den übrigen Bezirken kommen kleinere Netze in Anwendung, deren Preis zwischen 3 bis 20 fl. variirt. Eine Angel sammt Schnur und Stock kostet 1 fl.
- ad 4 und 8. Der Fischfang wird zu jeder Jahreszeit betrieben, es wird also im Allgemeinen keine Schonzeit beobachtet. Im Narentagebiete wird der Aalfang hauptsächlich vom September bis December betrieben; für die übrigen Fischarten wird ebenfalls keine Schonzeit geübt. Im Thale von Sign hat man es sich seit einigen Jahren zur Gewohnheit gemacht, um sich die Fischerei zu erleichtern, die Fische mit Kokelskörnern zu vergiften.
- ad. 5. Ausser dem Gebiete der Narenta, woselbst 250 Individuen mit der Fischerei beschästigt sind, gibt es nur im Bezirke Sebenico 15 bis 20 Individuen, welche die Süsswassersischerei gewerbsmässig betreiben.
- ad 6. Ueber die jährliche Fischausbeute gibt nur der Bericht des Bezirkes Metkovic Aufschluss, wornach im Narentagebiete jährlich gegen 1.180 Centner Fische gefangen werden, und zwar wird die Menge der Aale mit 130 Centnern, der Altel (Makli und Svalizze), der Scharl (Ploticce und Pesquelei), der Steinbeisser (Lisibaba) und der Pfrillen und Lauben (Uklie und Ukliva) zusammen mit 600 Centnern, die Menge aller übrigen Fischarten mit 450 Centnern angegeben. Von den Aalen kommen 100 Centner im frischen Zustande und 30 Centner geräuchert auf den Markt. Das Pfund frischer Aale kostet 20 kr., der geräucherten 80 kr.; Scharl, Altel, Steinbeisser, Pfrillen und Lauben werden um 5 kr. per Pfund und die übrigen Fischgattungen, worunter auch Forellen, um 12 kr. per Pfund verkauft,

wornach sich der jährliche Ertrag der Fischerei im Narentagebiete auf 12.800 fl. beläuft.

Im Bezirke Imoschi wird der grösste Nutzen aus dem Verkause der Gaovice und Maseniza (Scharlarten) erzielt und der Ertrag auf 2 bis 300 fl. geschätzt. Der Preis der Fische wird per Oka, und zwar von Forellen (Trutta) mit 1 fl., von den Scharlarten der Maseniza mit 80 krn., der Gaovice und Platice mit 40 krn. und der Aal (Grango) mit 1 fl. bis 1 fl. 20 kr. per Oka angegeben.

Der Bericht von Scardona schätzt den Jahresertrag auf 3 bis 5.000 fl., worunter jedoch auch der Werth von Seefischen, welche in der Bucht von Sebenico gefangen werden, mitbegriffen ist, und wird das Pfund Fische je nach den einzelnen Arten um 6 bis 25 kr. verkauft.

Auf den Markt von Sign werden jährlich ungefähr 1.000 Stück Forellen gebracht; an Alteln (Kleni und Ukliva), dann an Pricken (Lampreda) werden ebeuso viele Stücke gefangen, von welchen die Hälfte auf den Markt von Verlicca gelangt.

Der Bericht des Bezirkes Sign bemerkt, dass die dortigen Gewässer sehr fischreich gewesen sind, namentlich an Forellen, deren welche sogar im Gewichte von
10 bis 12 Pfund (!) vorkamen, doch nimmt bei der gänzlichen Schutzlosigkeit der
Fischstand immer mehr ab und empfiehlt sich die Einführung und strengste Handhabung eines Fischereigesetzes, da

ad 7. nur unter geregelten Verhältnissen an eine Vermehrung des Fischstandes durch künstliche Fischzucht zu denken ist, welche sich reichlich lohnen würde, nachdem es an reichen Nahrungsmitteln nicht fehlt und die Fische daher sehr gedeihen könnten.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

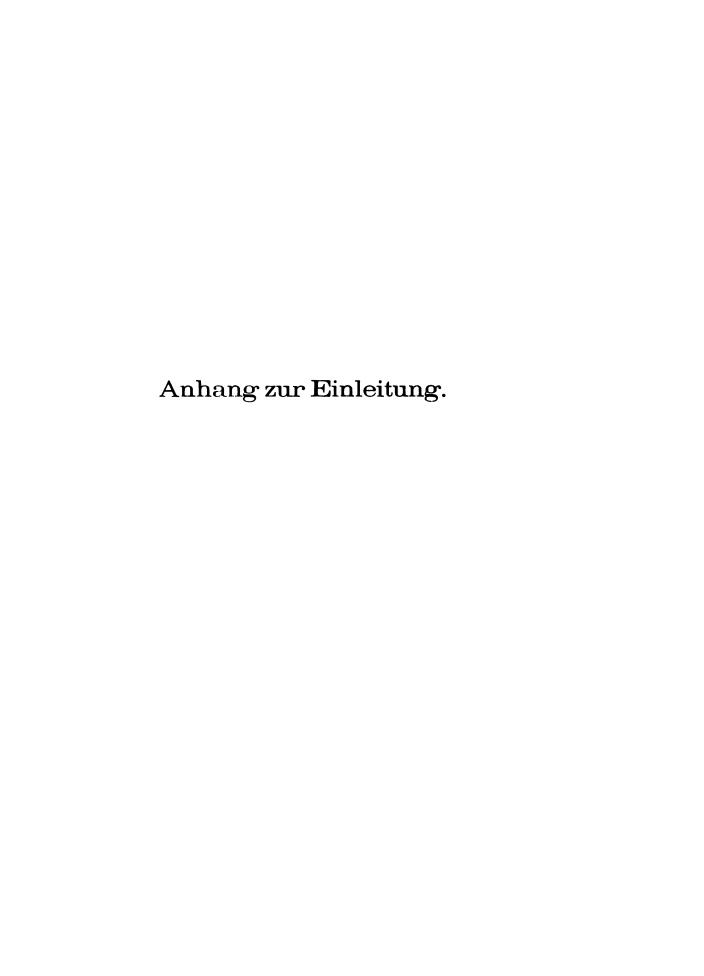

Tabelle I.

Menge der im Jahre 1872 in das allgemeine österreichisch - ungarische Zollwelchen die Zollamts-

|                                                       |                       | Fische, lebe<br>geschlachte |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
|                                                       | Flussfische           | Alle<br>übrigen             | Summe    |
| Tintvittaavlaaa                                       |                       | Officieller S               | ehātzung |
| Eintrittsgränzen.                                     | 20 fl.                | 20 fl.                      | 20 fL    |
|                                                       |                       |                             | Zol      |
| Süddeutschland                                        | 2.049                 |                             | 2.049    |
| Sachsen                                               | 304                   |                             | 304      |
| Preussen                                              | 1.257                 |                             | 1.257    |
| Deutsches Reich                                       | 3.610                 |                             | 3.610    |
| Russland                                              | 1.074                 |                             | 1.074    |
| ) Moldau und Walachei                                 | 340                   |                             | 340      |
| Türkei Sonstige Gränzen                               | 30                    |                             | 30       |
| Italien                                               | 807                   |                             | 807      |
| Schweiz                                               |                       |                             |          |
| Triest                                                | 1                     | 1.202                       | 1.202    |
| Fiume und andere Häfen                                |                       | 43                          | 43       |
| Zusammen .                                            | 5.861                 | 1 245                       | 7.106    |
| Länder, in welchen die Zollamtshandlung<br>stattfund. |                       |                             |          |
| Oesterreich unter der Enns                            | 34                    |                             | 34       |
| Oesterreich ob der Enns                               | 2) 637                |                             | 637      |
| Salzburg                                              | 41                    |                             | 41       |
| Steiermark                                            | 1 1                   |                             | 1        |
| Kärnten                                               | $  \cdot\cdot\cdot  $ |                             |          |
| Krain                                                 |                       |                             |          |
| Triester Gebiet                                       | 1                     | 1.202                       | 1.202    |
| Görz und Gradisca                                     | 96                    |                             | 96       |
| lstrien                                               |                       |                             | • • •    |
| Tirol                                                 | 5) 744                |                             | 744      |

<sup>\*)</sup> Unter diesen 30.687 Centnern nicht besonders benannter Fische sind 4.165 Centner gemeine, getrocknete Weissfache enthalten, welche aus Russland eingeführt im Zollsatze auf 75 kr. begünstigt und nach dem amtlichen Schätzungspreise mit 5 fl. per Centner bewerthet werden; 46.522 Centner betreffen zubereitete Meer- und Süsswasserflache, welche per Zoll-Centner mit 1 fl. 50 krn. verzollt und amtlich im Durchschnitte mit 25 fl. per Zoll-Centner geschätzt werden.

<sup>1)</sup> In Oesterreich unter der Enns gelangten mit geringer Ausnahme fast alle Mengen in Wien zur zollamtlichen Behandlung.

<sup>2)</sup> Davon kamen 486 Centner bei Passau und 137 Centner bei Engelhartszell zur zollamtlichen Behandlung.

<sup>3)</sup> Diese Menge gelangte über Triest zur Einfuhr.

<sup>4)</sup> Diese Menge, aus Italien eintretend, kam in fiorz zur Verzollung.

gebiet eingeführten Fische, nach den Eintrittsgränzen und nach Ländern, in handlung stattfand:

| Här           | inge        | Stock-             |              | Cospetto-                        | Alle übri-                             |                 |          |
|---------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| gesalzen      | geräuchert  | fische<br>gesalzen | Sardellen    | ni, Scoran-<br>ce, Sa-<br>racche | gen Meer-<br>und Süss-<br>wasserfische | Summe           | Zusammet |
| reis per 2    | oll-Centner |                    |              |                                  |                                        |                 |          |
| 7 fl.         | 9 fl.       | 6 fl.              | 18 fl.       | 10 fl.                           | •)                                     |                 |          |
| Cent          | ner         |                    |              |                                  |                                        |                 |          |
| 6.297         | 732         | 3.525              | 36           | 1                                | 767                                    | 11.357          | 13.406   |
| 33.920        | 783         | 684                | 227          |                                  | 8.798                                  | 44.412          | 44.716   |
| 112.802       | 157         | 362                | 3            |                                  | 7.120                                  | 120.444         | 121.701  |
| 153.019       | 1.672       | 4.571              | 266          |                                  | 16.685                                 | 176.213         | 179.823  |
| 4.938         |             |                    |              |                                  | 4.600                                  | 9.538           | 10.612   |
| 625           |             | 14                 |              |                                  | 15.865                                 | 16.504          | 16.844   |
|               |             |                    |              |                                  | 564                                    | 564             | 594      |
| 1.113         | 1.570       | 2.206              | 498          | 580                              | 3.828                                  | 9.795           | 10.602   |
| 3             |             | 18                 |              |                                  | 3                                      | 24              | 24       |
| 461           | 1.719       | 2.575              | 4.354        |                                  | 8.615                                  | 17.724          | 18.926   |
| 25            | 774         | 971                |              | 338                              | 527                                    | 2.635           | 2.678    |
| 160.184       | 5.735       | 10.355             | 5,118        | 918                              | *) 50.687                              | 232.997         | 240.103  |
| <b>a av</b> a | 0.10        | 900                | 0.440        |                                  | 0.000                                  | 40.848          |          |
| 3.058<br>938  | 206         | 386<br>13          | 2.458<br>182 |                                  | 8.609<br>154                           | 19.717<br>1.288 | 19.751   |
| 523           | 6           | 40                 | 182<br>33    |                                  | 82                                     | 1.200<br>684    | 725      |
| 223<br>222    | 0           | 65                 | 354          |                                  | 108                                    | 749             | 750      |
| 6             | 84          | "                  | 68           | 5                                | 14                                     | 177             | 177      |
| 223           |             | 225                | 78           |                                  |                                        | 526             | 526      |
|               | 1.577       | 2.087              | 307          |                                  | 3.142                                  | 7.113           | 8.315    |
| 1.656         | 187         | 375                | 1            | 201                              | 141                                    | 2.560           | 2.656    |
|               |             | 2                  |              |                                  | 23                                     | 25              | 25       |
| 144           | 9 2.106     | 7) 5.042           | 8) 937       | 9) 385                           | 10) 4.642                              | 13.256          | 14.000   |

Davon sind aus Italien 711 Centner eingetreten; grössere Mengen sind bei den Zollämtern Ala (293 Centner), Birn (141 Ctr.), Borghetto (138 Centner) und Avio (47 Centner) heamtshandelt worden.
 Darunter 1.492 Centner aus Italien und 601 Centner aus Süddeutschland eingetreten. Die grössten Mengen kamen in Trient (1.062 Centner), in Roveredo (538 Centner) und in Bozen (328 Centner) zur Verzollung.

Ramen in Trient (1.062 Centuer), in Roveredo (538 Centuer) und in Bozen (328 Centuer) zur Verzollung.

7) Davon gelangten 3.068 Centuer über die Gränze Baierna und 1.967 Centuer die Gränze Italiena zur Einfahr. Zur Verzollung kamen in Trient 2.177 Centuer, in Roveredo 906 Centuer. in Bozen 613 Centuer, in Innsbruck 505 Centuer, in Kufstein 384 Centuer, in Borghetto 244 entuer und in Ala 161 Centuer, in Darunter aus Italien 498 Centuer und aus Triest 343 Centuer, welche Menge in Trient verzollt wurden.

9) Diese Menge kam aus Italieu und sind 145 Centuer in Roveredo, 54 Centuer in Tezze, 41 Centuer in Ala, 30 Centuer in Riva und 29 Centuer in Trient verzollt worden.

100 Davon kamen 3.760 Centuer aus Italieu und 790 Centuer aus Triest. Zur Zollbehandlung gelangten in Bozen 1.886 Centuer. in Trient 1.361 Centuer, in Roveredo 609 Centuer, in Innsbruck 453 Centuer, in Ala 224 Centuer und in Riva 54 Centuer.

|                   |                                             | Fisc <sup>h</sup> e, leb<br>geschlachte |                                   |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                   | Flussfische                                 | Alle<br>übrigen                         | Summe                             |
| Eintrittsgränzen. |                                             | Officieller S                           | chätzung-                         |
|                   | 20 fl.                                      | 20 fl.                                  | 20 fl.                            |
|                   |                                             |                                         | Zoll-                             |
| Vorarlherg        | 1) 1.612<br>6 4) 743<br>7) 1.415<br>10) 416 | 1.202                                   | 1.612<br>6<br>743<br>1.415<br>416 |
| Ungarn            | 116                                         | 43                                      | 159                               |
| Zusammen .        | 5.861                                       | 1.245                                   | 7.106                             |

- \*) Siehe Anmerkung auf Seite 136.
- 1) Von dieser Menge entfallen auf die Eintrittsgränze "Baiern" 1.332 Centner und auf die Eintrittsgränze "Sachsen" 274 Centner. Die belaugreichsten Mengen gelangten in Eger (1.258 Centner, und zwar im Jänner 218 Centner, März 190 Centner, December 187 Centner, im April 180 Centner, im September 162 Centner, Februar 122 Centner, November 79 Centner, im October 61 Centner, im Mai 33 Centner, im Angust 19 Centner und im Juni 8 Centner), in Prog (94 Centner) und in Asch (64 Centner) zur Zollamtshandlung.
- 2) Hiervon kamen 30.807 Centner über Sachsen, 3.920 Centner über Baiern, 3.336 Centner über Preussen und 196 Centner über Triest zur Einfuhr. Die bedeutendaten Mengen wurden verzollt, und zwar: in Bodenbach 6.666 Centner, in Prag 6.392 Centner, in Reichenberg 6.053 Centner, in Liebau 2.542 Centner, in Teplita 2.090 Centner, in Eger 1.747 Centner, in Pilsen 1.274 Centner, in Georgawalde 1.256 Centner, in Asch 1.183 Centner, in Rumburg 1.193 Centner und in Kommotau 1.102 Centner.
- 3) Ueber Sachsen gelangten 4.267 Centner, über Triest 439 Centner, über Baiern 254 Centner und über Preussen 57 Centner zur Einfuhr. Verzollt wurden größere Mengen, und zwar: in Prag 1.885 Centner, in Bodenbach 1.729 Centner, in Reichenberg 353 Centner, in Eger 191 Centner, in Teplitz 171 Centner und in Pilsen 139 Centner.
- 4) Der Eintritt fand aus Preussen statt und wurde diese Menge in Oderberg beamtshandelt.
- 5) Von dieser Menge sind in Oderberg 31.184 Centner, in Bielitz 906 Centner and in Dzieditz 164 Centner verzollt worden.
- 9) Davon gelangten in Oderberg 845 Centner, in Dzieditz 108 Centner und in Bielitz 37 Centner zur Verzollung.
- 7) Davon kamen 914 Centner aus Russland und 501 Centner aus Preussen. Beamtshandelt wurden in Brody 421 Centner, in Oswiceim 209 Centner, in Podwoloczyska 186 Centner, in Stojanow 146 Centner, in Krakzu (Bahnhof) 146 Centner, in Hussiatyn 121 Centner, in Zagrzeb 100 Centner, in Chelmek 45 Centner und in Berlin (bei Brody) 26 Centner.

| Håi<br>gesalzen | ringe<br>geräuchert | Stock-<br>fische | Sardellen | Cospetto-<br>ni, Scoran-<br>ce, Sa- |              |                | Zusammer |
|-----------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| gesarzen        | Ber adenor          | gesalzen         |           | racche                              | wasserfische | Summe          |          |
| preis per 2     | oll-Centner         |                  |           |                                     |              |                |          |
| 7 fl.           | 9 fl.               | 6 Д.             | 18 fl.    | 10 fl.                              | 1 •)         |                |          |
| Cent            | ner                 |                  |           |                                     |              |                |          |
| 44              |                     | 311              | 1         |                                     | 14           | 370            | 370      |
| 38.218          | 6 <b>5</b> 0        | 640              | 576       |                                     | s) 5.019     | 45.103         | 46.715   |
| 1.430           | 25                  | 14               | 54        |                                     | 483          | 2.006          | 2.012    |
| 33.483          | 4                   | 52               | 17        |                                     | 6) 1.085     | <b>34</b> .641 | 35.384   |
| 57.793          | 109                 | 15               | 11        | <b> </b>                            | 9) 5.886     | 63.814         | 65.229   |
| 7.424           |                     |                  |           |                                     | 2.320        | 9.744          | 10.160   |
| 150.162         | 4.955               | 9,267            | 5.076     | 591                                 | 31.722       | 201.773        | 208.720  |
| *) 10.022       | 780                 | 18) 1.088        | 42        | 327                                 | 14)18.965    | 31.224         | 31.383   |
| 160.184         | 5.735               | 10.355           | 5.118     | 918                                 | *) 50.687    | 232,997        | 240,103  |

- <sup>8</sup>) Der weitaus grösste Theil wurde über die preussische Gränze eingeführt, und zwar betrug diese Menge 53.520 Centner, während nus Russland 4.273 Centner bezogen wurden. Der Verzollung wurden unterzogen, und zwar: in Kraknu (Bahahof) 30.853 Centner, (woranter 1.876 Centner aus Russland, die übrige Menge entfällt auf die Eintrittagränze "Preussen"), in Lemberg 19.883 Centner (durchgehends aus Preussen), in Oswiecim. 2.186 Centner, in Brody 1.903 Centner in Tarnopol 1.358 Centner (aus Preussen), in Graymałówka 304 Centner und in Berlin 184 Centner.
- Darunter sind 1.879 Centner edlerer Fischarten (1.761 Centner aus Preussen und 118 Centner nus Russland) und 3.922 Centner getrochneter, gemeiner Weissfische (aus Russland) enthalten. Verzollt wurden in Podwoloczyska 2.769 Centner (getrocknete gemeine Weissfische), in Lemberg 885 Centner, in Krakau (Bahnhof) 795 Centner, in Hussintyn 715 Centner (getrocknete gemeine Weissfische), in Kozajowska 272 Centner (getrocknete gemeine Weissfische), in Brody 152 Centner und in Osewieeim 84 Centner.
- 10) Davon gelangten 256 Centner nus der Moldau und 160 Centner aus Russland zur Einfahr. Zur Zollamishandlung kamen in Sucsawa 171 Centner, in Novonielien 160 Centner, in Synouts 66 Centner und in Zurin 20 Centner.
- 11) Die ganze Menge kam aus Preussen und es wurden davon in Czernowitz 7.196 Centner, in Saczawa 227 Cent-
- 12) Von dieser Menge wurden 9,369 Ctr. in Ungara (aus Preussen 7,272 Centner, aus Sachsen 1,227 Centner, nus der Walachei 623 Centner und aus Baiern 245 Centner), in Siebenbürgen 639 Centner und in Kroatien 14 Centner versollt.
- 13) Davon kamen in Ungara 563 Centner und in Kroatien 511 Centner zur Verzollung.
- 18) Hierron sind in Siebenbürgen 14.191 Centner, (darunter aus der Walnehei und Moldan 14.105) Centner, in Ungara 4.301 Centner (darunter 1.196 Centner aus Sachsen, 1.081 Centner aus Triest, 733 Centner aus Preussen, 564 Centner aus Serbien und Bosnien, 550 Centner aus der Walnehei, 198 Centner aus Finme und 166 Centner aus Baiern) und in Krontien 273 Centner der Verzollung untersogen worden.

# Tabelle II.

Menge der im Jahre 1872 aus dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete ausgeführten Fische, nach den Austrittsgränzen und nach Ländern, in welchen die Zollamtshandlung stattfand:

|                                                         | frische |                  | uscne<br>gesalzen |          | Alle äbri-<br>gen zube-<br>reiteten<br>Meer- und<br>Süsswas-<br>serfische | Zusam -<br>meu |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                         | Off     | cieller <b>V</b> | Verth per         | Zoll-Cen | tner                                                                      |                |
| Austrittsgränzen.                                       | 20 fl.  | 7 fl.            | 6 fl.             | 18 fl.   | ' 25 <b>a.</b>                                                            | l1             |
| Ū                                                       |         | 7.               | 2011-C            | entn     | er                                                                        |                |
| Süddeutschland                                          | 804     | 4                | <b>4</b>          |          | 59                                                                        | 871            |
| Sachsen                                                 | 2.447   | 60               |                   | 1        | 115                                                                       | 2.623          |
| Preussen                                                | 543     | 8                |                   |          | 127                                                                       | 678            |
| Deutsches Reich                                         | 3.794   | 72               | 4                 | 1        | 301                                                                       | 4.172          |
| Russland                                                | 421     | 31               |                   |          | 8                                                                         | 460            |
| Moldau und Walachei                                     | 27      | 307              |                   |          | 123                                                                       | 457            |
| Türkei Sonstige Gränzen                                 | 405     | 11               |                   |          | 483                                                                       | 899            |
| Italien                                                 | 152     | 1                | 12                |          | 16                                                                        | 181            |
| Schweiz                                                 | 52      |                  | 7                 |          | 2                                                                         | 61             |
| Triest                                                  | 125     | 21               | 2                 |          | 19                                                                        | 167            |
| Fiume und undere Häfen                                  |         |                  |                   |          |                                                                           |                |
| Zusammen .                                              | 4.976   | 443              | 25                | 1        | 952                                                                       | 6.397          |
| Länder, in welchen die Zollamts-<br>handlung stattfand: |         |                  |                   |          |                                                                           |                |
| Oesterreich unter der Enns                              | 1       | 34               |                   | 1        | 1) 326                                                                    | 362            |
| Oesterreich ob der Enns                                 | *) 63   |                  |                   |          | 1                                                                         | 64             |
| Salzburg                                                | 3) 24   | 4                | 2                 |          | 4                                                                         | 34             |
| Steiermark                                              | 1       |                  |                   |          | 2                                                                         | 3              |
| Kárnten                                                 |         | • • •            | 1                 |          |                                                                           | 1              |

<sup>1)</sup> Davon waren in der Richtung nach Preussen 126 Centner, nach Sachsen 108 Contner, nach Ruminien 38 Centner, nach Serbien und Bosnien 14 Centner, nach Baiern 13 Centner und anch Russland 7 Centner zur Ausführbestimmt.

<sup>2)</sup> Ueber Passau 42 Centner, Simbach 13 Centner und über Schärding 3 Centner.

<sup>3)</sup> Hierron gelangten über das Zollamt in Walserberg 11 Centaer, über Hangendenstein 6 Centaer, über Salzbarg 4 Centaer, und über Unken zu Melek 2 Centaer zur Ausfahr.

|                   | frische | Häringe,<br>gesalzen | gesalzen | L        | Meer- und<br>Süsswas-<br>serfische | Zusam-<br>men |
|-------------------|---------|----------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------|
|                   | Offi    | cieller W            | erth per | Zoll-Cen | iner                               | i 1           |
| Austrittsgränzen. | 20 fl.  | 7 ff.                | 6 A.     | 18 fl.   |                                    | <i> </i>      |
|                   |         | 2                    | Zoll-C   | entn     | 8 F                                |               |
| Triester Gebiet   | 124     | 21                   | 2        |          | 17                                 | 164           |
| Görz und Gradisca |         |                      |          |          | 16                                 | 16            |
| Tirol             | 1) 163  | 1                    | 14       |          | 2) 41                              | 219           |
| Vorarlberg        | 4) 445  |                      | 6        |          |                                    | 451           |
| Böhmen            | 3.137را | 43                   | 1        |          | 9                                  | 3.189         |
| Mähren            | 1       |                      |          |          |                                    | 1             |
| Schlesien         | 5       | 6                    |          |          | 1                                  | 12            |
| Galizien          | 5) 580  | 29                   |          |          | 1                                  | 610           |
| Bukowina          | 7       | 289                  |          |          | 18                                 | 314           |
| Oesterreich       | 4.551   | 427                  | 25       | 1        | 436                                | 5.440         |
| Ungarn            | 6) 425  | 16                   |          |          | 7) 516                             | 957           |
| Zusammen .        | 4.976   | 443                  | 25       | 1        | 952                                | 6.397         |

<sup>1)</sup> Davon nach Italien über Ala 76 Contner, über Riva 47 Centner und über Tesze 28 Coutner, unch der Schweis über Martinehrack 11 Centner.

<sup>3)</sup> Von dieser Menge gelangten 39 Centner nach Baiern und 2 Centner nach der Schweis.

<sup>3)</sup> Ausgetreten über Bregens, und zwar nach Süddentschland 404 Contnor und nach der Schweis 41 Centner.

b) Davon kamen zur Ausfuhr unch Sachsen 2.447 Centaer, nach Preussen 378 Centaer und nach Baiern 312 Centaer. Beamtshandelt wurden bei den Zollämtern, und zwar an der Gränze gegen Sachsen: in Voitersreit 2.200 Centaer (davon gelangten im Monate December 703 Centaer, im November 617 Centaer, im Pebruar 297 Centaer, im Mai 276 Centaer, im October 157 Centaer, im Jänner 132 Centaer, im Juni 9 Centaer und im September 7 Centaer zur Ausfuhr), in Gottesgah 66 Centaer, in Königshau 48 Centaer, in Prag 41 Centaer, in Bodenbach 37 Centaer, in Weipert 29 Centaer, in Breitenhach 29 Centaer, in Petersdorf 21 Centaer, in Reichonberg 12 Centaer, in Markhausen 10 Centaer und in Schandau 2 Centaer; an der Gränze gegen Preussen: in Neusorge 86 Centaer, in Nachod S2 Centaer, in Liebau 66 Centaer, in Königshau 48 Centaer, in Ottendorf 30 Centaer und in Johannesherg 7 Centaer; an der Gränze gegen Baiern: in Neumark 241 Centaer, in Furth 19 Centaer und heim Zollamte in Landstrass 2 Centaer.

<sup>3)</sup> Aus Galisien sind nach Russland 421 Centner (und zwar über das Zollamt Niepolomiee 330 Centner, über Brudy 56 Centner, über Wegrace 17 Centner, über Berlin 14 Centner und über Koczmyrzów 4 Centner) und nach Preussen über das Zollamt Zagrzeb 159 Centner ausgeführt worden.

<sup>6)</sup> Von dieser Menge entfallen auf Ungara 298 Centaer (die ganze Menge nach Sorbion und Bosnien ausgeführt), auf Krontien 107 Centaer (nach Serbien und Bosnien) und auf Siebenhurgen 20 Centaer (nach Ruminion ausgeführt).

<sup>7)</sup> Davon sind aus Ungarn 377 Centner (331 Centner nach Serbien und Bosnien und 46 Centner nach der Walschei), aus Kroatien 138 Centner (die ganze Menge nach Serbien und Bosnien) und 1 Centner aus Siebenbürgen (nach Rumänien) ausgeführt worden.

Tabelle III.

Menge der im Jahre 1872 nach Dalmatien eingeführten Fische.

| Finanzbezirk und Zollamt                        | Fische<br>und ande-<br>re Was-<br>serthiere<br>frische, | Scoranze u.<br>Saracche,<br>gesalzen.<br>geräuchert | deren zu-<br>bereite-<br>ten<br>Fische | Zu-<br>sammen |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                                 | Schätzu                                                 | ngspreis p<br>Centner                               | er Zoll-                               |               |
|                                                 | 10 fl.                                                  |                                                     | 16 fl.                                 | L.,           |
| <del></del>                                     |                                                         | Z 0 1 1 - C                                         | entner                                 |               |
| Festland                                        |                                                         |                                                     |                                        |               |
| Zara:                                           |                                                         |                                                     |                                        |               |
| Zara porta marina                               | 8                                                       | 1.795                                               | 43                                     | 1.846         |
| Sebenico                                        |                                                         | 1.419                                               | 6                                      | 1.425         |
| Seardona                                        |                                                         | 212                                                 | • • • •                                | 212           |
| Knin                                            |                                                         | 126                                                 | • • • •                                | 126           |
| Ragosnizza, Vodizze, Obrovazzo und Zara         |                                                         |                                                     | ļ                                      |               |
| vecchia                                         |                                                         | 178                                                 | 2                                      | 180           |
| Spalato:                                        |                                                         |                                                     |                                        |               |
| Spalato                                         |                                                         | 1.447                                               | 6                                      | 1.453         |
| Makarska                                        |                                                         | 309                                                 |                                        | 309           |
| Almissa                                         |                                                         | 261                                                 |                                        | 261           |
| Castel Vitturi, Traù, Metkovic, Sign, Dervenik. |                                                         |                                                     |                                        | i             |
| Imoschi, Fort Opus, Vergorac und Bilibrig.      | 1) 4                                                    | <b>3</b> 98                                         |                                        | 402           |
| Ragusa:                                         |                                                         |                                                     |                                        |               |
| Ragusa                                          |                                                         | 353                                                 | 1                                      | 354           |
| Cattaro                                         |                                                         | 339                                                 | 15                                     | 354           |
| Gravosa                                         |                                                         | 27 <b>2</b>                                         | 6                                      | 278           |
| Castelnuovo                                     |                                                         | 176                                                 | [<br>• • • •                           | 176           |
| Budua                                           |                                                         | 100                                                 | ;<br>• • • •                           | 100           |
| Risano, Ragusa vecchia und Slano                |                                                         | 192                                                 |                                        | 192           |
| Inseln                                          |                                                         |                                                     |                                        |               |
| Zara:                                           |                                                         |                                                     |                                        |               |
| Insel Morter mit dem Zollamte in Stretto        | <b>.</b> .                                              | 113                                                 |                                        | 113           |
| "Arbe                                           | l                                                       | 94                                                  |                                        | 94            |

| Finanzbezirk und Zollamt                       | Fische und andere und andere und andere und andere und service und andere und |          | Zu-<br>sammen               |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Insel Zlarin                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87       |                             | 87             |
| " Pago mit den Zollämtern Pago und             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00       |                             | 200            |
| Novaglia                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82<br>48 | · · · ·                     | 82             |
| "Selve                                         | l · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       |                             | 48             |
| Sale                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41       |                             | 41             |
| _ Melada                                       | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , T      |                             | 21<br>5        |
| ,                                              | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        |                             | •              |
| Spalato:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }        |                             |                |
| Insel Brazza mit den Zollämtern in St. Pietro, | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                |
| St. Martino, Milna, Postire, Pucischie,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                |
| Bol, St. Giovanni und Bobovischie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 433      | $ \cdot \cdot \cdot \cdot $ | 433            |
| " Lesina mit den Zollamtern in Gelsa, Cit-     | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             |                |
| tavecchia, Lesina und in St. Giorgio           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133      | • • • •                     | 133            |
| " Lissa mit den Zollämtern Lissa u. Comisa     | · • · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49       | 1                           | 50             |
| " Solta                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        | • • • •                     | 3              |
| Ragusa:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                |
| Halbinsel Sabioncello mit den Zollamtern in    | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 1                           |                |
| Trappuno, Stagno, Terstenik u. Cucistie        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332      | 1                           | 333            |
| Insel Curzola mit den Zollämtern in Curzola,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ        |                             |                |
| Vallegrande und Berna (bei letzterem           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900      |                             | 200            |
| faud keine Einfuhr statt)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269      |                             | 269            |
| "Giuppana                                      | l · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 3      |                             | 6<br>3         |
| _ Meleda                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        |                             | 2              |
| ,,                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                |
| Summe . Festland .                             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) 7.577 | 79                          | 7.668          |
| ( Inseln .                                     | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.700    | 2                           | 1.702          |
| Zusammen .                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2) 9.277 | 81                          | 9. <b>3</b> 70 |
|                                                | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ''                          |                |

<sup>1)</sup> Darunter III Centuer Scoronze aus Montenegro nach Cattaro eingeführt; die übrige Menge gelangte zur See nur Einfuhr.

<sup>2)</sup> Diese Menge betrifft hauptsächlich Stockfische (Baccalá), die im Winter, besonders im Advent und in der Fastenzeit eine allgemeine Volksspeise bilden.

Tabelle IV.

• Menge der in den Jahren 1872 und 1871 aus Dalmatien ausgeführten Fische:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fische<br>und ande-                                           | Haringe,<br>Cospettoni,<br>Scoranze,<br>Stockfische, | Alle an-<br>deren zu- | Summe de   | es Jahres   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Finanzbezirk und Zollamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | re Was- serthiere, frische  Schätzungspreis per Zoll- Centner |                                                      | 1872                  | 1871       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 fl.                                                        | 7 fl.<br>Z o l                                       | 16 fl.                | tner       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                      |                       |            |             |
| Festland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l                                                             |                                                      |                       |            |             |
| Zara:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                             | İ                                                    |                       |            |             |
| Sebenico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                      | 264                   | 264        | 220         |
| Ragosnizza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | • • • •                                              | 91                    | 91         | 494         |
| Zara porta marina, Zara vecchia, No-<br>vegradi und Nona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 21                                                   | 88                    | 109        | 27          |
| , and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second | 1                                                             | 21                                                   | 00                    | 100        | <b>~</b> *  |
| Spalato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                      |                       |            |             |
| Spalato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                             | • • • •                                              | 351                   | 351        | 1.583       |
| Traù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                      | 264<br>253            | 264<br>253 | 2,180<br>33 |
| Makarska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                             |                                                      | 253                   | 253        | 10          |
| Caster Victori, Fort Opus und Aimissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |                                                      |                       | 1 '        |             |
| Ragusa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                      |                       |            |             |
| Cattaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                             | • • • •                                              | 618                   |            | 219         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | • • • •                                              | 156<br>121            | 156<br>121 | 13          |
| Gravosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                             | 1                                                    | 121                   | 121        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                             |                                                      | 23                    | 23         | 137         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                      |                       |            |             |
| luseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                      |                       |            |             |
| Zara:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                             |                                                      |                       |            | <u> </u>    |
| Insel Zlarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                             |                                                      | 874                   |            | 2.611       |
| "Melada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73                                                            | 175                                                  | • • • •               | 248        | 313         |
| " Lunga oder Grossa mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                             |                                                      | 400                   |            | 824         |
| Zollumte in Sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                      | 123                   | 190        | 824         |
| " Pago (Zollamt Novaglia 40 Cent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                      | 65                    | 65         | 56          |
| ner und Pago 25 Centner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                      | 41                    | "          | 89          |
| Solve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 2                                                    |                       | . 2        |             |
| " Mantan mit dam Zullamta in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 1                                                    |                       | 1          |             |
| Stretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | .                                                    | .                     | .          | 354         |
| , Premuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | .                                                    | .                     | .          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                             | 1                                                    | 1                     | 1          |             |

|                                       | Fische<br>und ande-<br>re Was-       | Stock fische                                      | Alle an-<br>deren zu-<br>bereite- | Summe d   | es Jahres  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| Finanzbezirk und Zollamt              | serthiere,<br>frische                | und Sarac-<br>che, gesal-<br>zen, ge-<br>räuchert | ten<br>Fische                     |           |            |  |
| IIAGAADVAIIA GAU AVIIGAAV             | Schätzungspreis per Zoll-<br>Centner |                                                   |                                   | 1872      | 1871       |  |
|                                       | 10 fl.                               | 7 fl.                                             | 16 fl.                            | <b>.</b>  |            |  |
|                                       | Zoll-Centner                         |                                                   |                                   |           |            |  |
| Spalato;                              |                                      |                                                   |                                   |           |            |  |
| ( Comisa                              |                                      |                                                   | 8,003                             | 8.003     | 12.672     |  |
| Insel Lissa                           |                                      |                                                   | 991                               | 991       | 1.140      |  |
| (Gelsa                                |                                      |                                                   | 2,905                             | 2,905     | 3.623      |  |
| St. Giorgio                           |                                      |                                                   | 057                               | 657       | 290        |  |
| " Lesina Lesina                       |                                      |                                                   | 656                               | 656       | 1.128      |  |
| Cittavecchia                          |                                      |                                                   | 389                               | 389       | 718        |  |
| _ ( Pucischie                         |                                      |                                                   | 444                               | 444       |            |  |
| " Brazza Alle übrigen Zollämter       |                                      |                                                   | 98                                | 98        | 284        |  |
| "Solta                                |                                      |                                                   | 212                               | 212       | 485        |  |
| Ragusa:                               |                                      |                                                   | 3.833                             | 3,833     | 5.142      |  |
| Halbinsel Trappano                    |                                      |                                                   | 3.833<br>844                      | 844       | 180        |  |
| Sabioncello Stagno                    |                                      |                                                   | 2                                 | 2         | 51         |  |
| \                                     | l · · · ·                            |                                                   | 653                               | 653       | 976        |  |
| Vallegrande   Insel Curzola   Curzola | l · · · ·                            |                                                   | 166                               | 166       | 976        |  |
| 4                                     | l · · · ·                            |                                                   | 1                                 |           | _          |  |
| "Giuppana                             |                                      |                                                   | 869                               | 869       | 725<br>133 |  |
| "Lagosta                              | l · · · ·                            |                                                   |                                   | l         | 133        |  |
| "                                     | <u> </u>                             | • • • •                                           | <u> </u>                          | <u> </u>  |            |  |
| Summe . { Festland .                  |                                      | 21                                                | 2.238                             | 2.259     | 4.916      |  |
| Jumine . ) Inseln                     | 140                                  | 177                                               | 21.825                            | 22,142    | 31.798     |  |
| Zusammen                              | 140                                  | 198                                               | 1) 24.063                         | 2) 24.401 | *) 36.714  |  |

<sup>1)</sup> In Betreff der Brgebnisse des Jahres 1864 sind hieramts Detailerhebungen gepflogen worden, nach welchen ermittelt werden konnte, welche Fischarten unter der Ausfahrsmenge enthalten waren und nach welchen Richtungen dieselben hauptsächlich zur Versendung gelangten. Darnach waren im Jahre 1864 unter der Gesammtmenge per 28.077 Centaer nicht besonders benannter zubereiteter Fische 25.767 Centaer (92 Percent) S ar de 11 cm, 935 Centaer Maride, 609 Centaer Seombri, 483 Centaer Lanzarde, 161 Centaer Jachio und 122 Centaer Menotte enthalten. Versendet wurden im Jahre 1864 von diesen 28.077 Centaer anch Italien 15.370 Centaer oder 55 Percent (hiervon nach Venedig 5.238 Centaer, nach Anconn 4.410 Centaer, nach Bari 1.430 Centaer, nach Malfetta 718 Centaer, nach Chioggin 328 Centaer, nach Sinigaglia 285 Centaer, nach Brindisi 269 Centaer, nach Malfetta 718 Centaer), nach Griecbenland 6.186 Centaer oder 22 Percent (hiervon nach Patras 1.949 Centaer, nach Idra 1.633 Centaer, nach Sirra 1.079 Centaer, nach Cefalonia 344 Centaer, nach Athen 161 Centaer), nach Oesterreich-Uugarn 3.464 Centaer oder 12 Percent (davon nach Triest 2.285 Centaer, nach Fiume 316 Centaer), nach Corfu 2.640 Centaer oder 9 Percent und nach Constantinopel 417 Centaer oder 2 Percent. — Nach diesem Verhältnisse kann die Menge auch pro 1872 und.1871 bezäglich der Fischarten und der Bezugsländer annäherungsweise geschätzt werden.

- ---

<sup>2)</sup> Die ganze Menge gelangte seewarts zur Ansfahr.

<sup>3)</sup> Davon wurden uur 7 Centner nach der Türkei versendet.

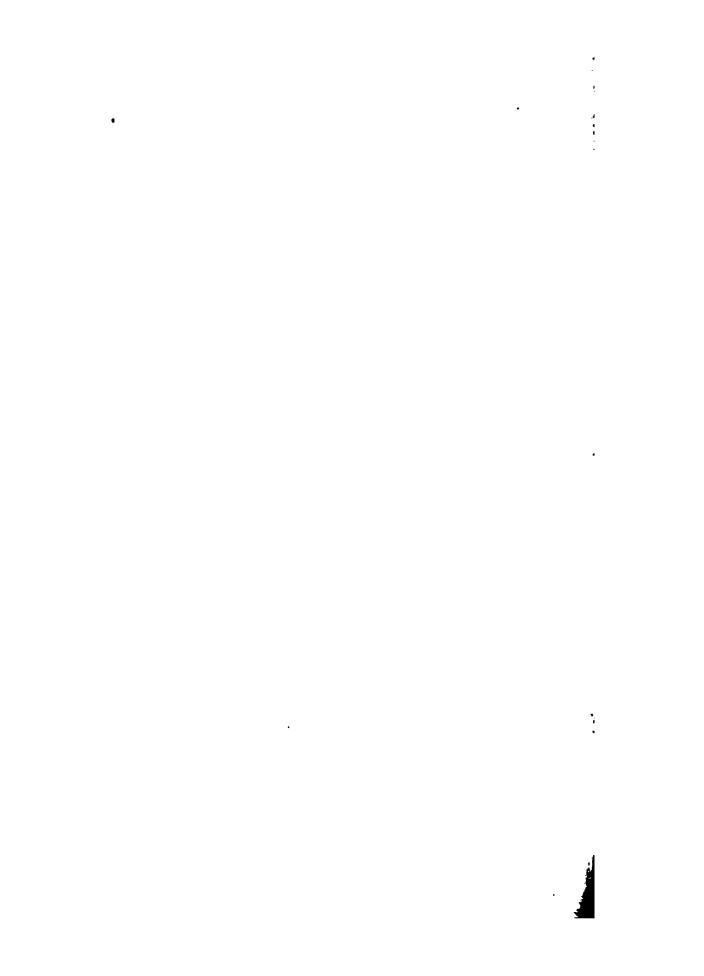

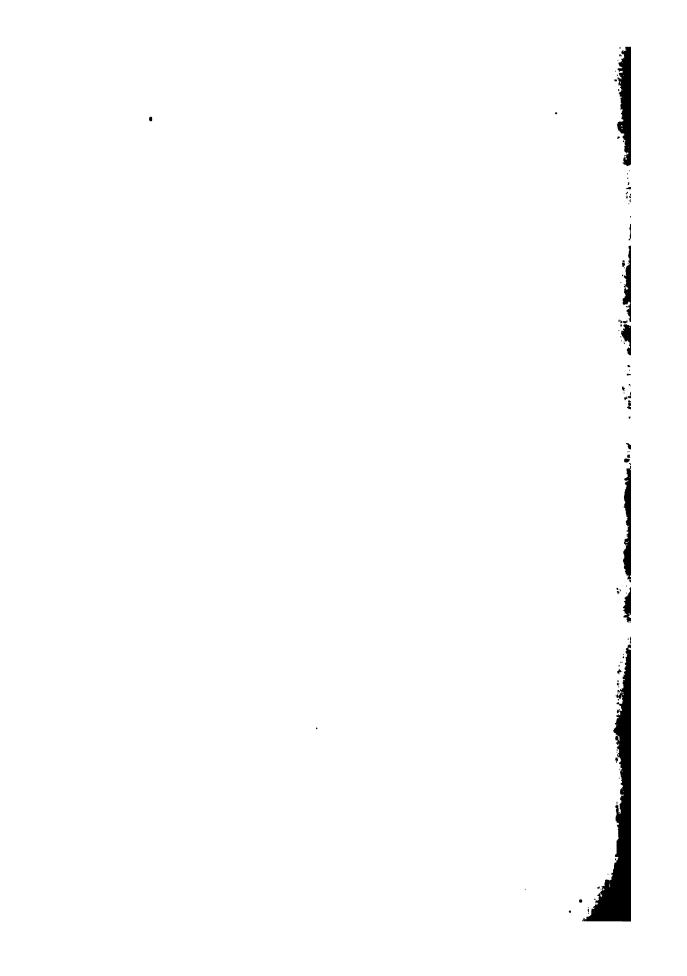

SWILL Palanguage, in A Harrows & S. State. 

A. . Drog verbalerede in des un Reinbereite recressure Künigenlaben und handere 1600. D. S. Se au.

TIX Jakopang, to \$ Before 2 to 4 to.

Reite Bewegnung im Benits- und Lantzurtraufe der Besittenen 1970. f. S.
 Verhandlungen den b. b. statischehme Contral-Commission 1971. J. S.
 Propresidente, Lantzluche und Versicherungsperson 1979. S. S.
 Statischehm Mitthellungen versichtlichen Inhalts, f. S. 30 km.

RE. Jahreaber.

4. Belt. Bergrechtkerrich is for in Dechtrathe commence Knappenhen auf Linders 1974, 2-2.

Rand der Dibbetteben die im Beitbertibe verbriteren Linder zu Ende des Jahres 1876, 48 kg.
 Verbruibungen der einstellere Opstrei-Commission 1972 und 1872, 1 R. 20 kg.

(1) there v. Carreig.) Statistisches Bar Stathlein für die östermienische Mennrchie, 1961, (ki. 5.) to kr.

Pebareinhistafalin ent Statistik der osterreichischen Monarchie für die Jahre 1261 und 1802. (pr. 4.) 1 E. 44 ap.

Statistisches Jehrbreb der outerreichlichen Monarchie für 1863-1868 (gr. 5 ) 3 ) il. G. hr.; 1868-1876 i c., 1075 A 2 6.

Statistisches Jahrwoch für 1872.

1. Bell. Plintenintalt, Bereiterung, Webnette, Beurgung der Bridterung. fil in

L. . Landwinterbaldiele Producies, Vickered, Marktherlandsidepries, Montas-Industries, 90 Ar.

5. . Chern, beitenstätten periodische Presse. 3 6. 26 kr. 6. . Frinz- und Stref-Geschupflege, Gefällicherfretagen, 63 kr.

S. . Sparranea. Al he-

Ammelee Ober den answartigen Handel der exterreichlichen Monarchier

ESH -XXIS, Jorgan (1611-166) (XXII-XXVI John, bd. XXVII-XXIX gr. 4.) 114, XXX 24. 30 ac-TAXI-XXXIII & I II.

Uchursichten der Waarun-Ein- und Ausführ (gr. 4.). Salesping 1843-1878 A 48 kg.

Staffetik der allentlichen und Privat-Valksusbelen 1870-1871. 3 g.

Statistik des Judonthums. 1 f.

Die Bereitherung von Wien und seiner Umgabung nach dem Berein und der Benehaftigung I. ba. i d. es au.

(Freither v. Cantrale.) Ethnographic der exterrelchischer Monarchie, (gr. 1.) 5 Binde, 1845-1857. & E. 86 Ar.

I. Rard, L. Abdrifting, Allgemeiner Theil. Quiterrick unter Jee Land. ( 2: 10 kg.

If and Hi. Band. Popula, Reasons and Marrolina, Sichnahurgen, 3 S.

Elhingraphische Karte der österrufahlanben Munarchie:

Stronge August is 4 Billions, 1952- 12 & Statuter Ausgabe in Chian, 1927, 4 S.

Richme Augabe, antice hallege they, & &.

(Western to Teneraly.) Was outer reichische Budget für 1863, in Vergleichung mit Jenen der verzäglicheren anderen curupainchen Stauten. (%) 3 Biller. 1862. 2 K.

Statistisches Handbuchleit des Kaleerthomes Ogsterreich für 1885-1889 (11. 7.) 4 30 Ar. 1870-1871 5 50 kr.

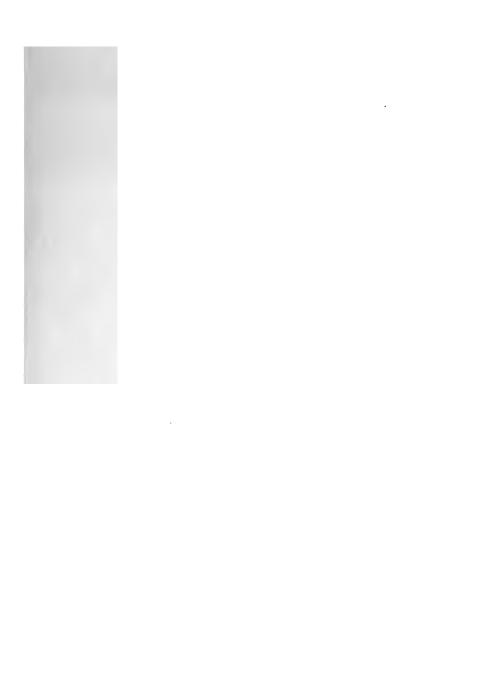



